

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



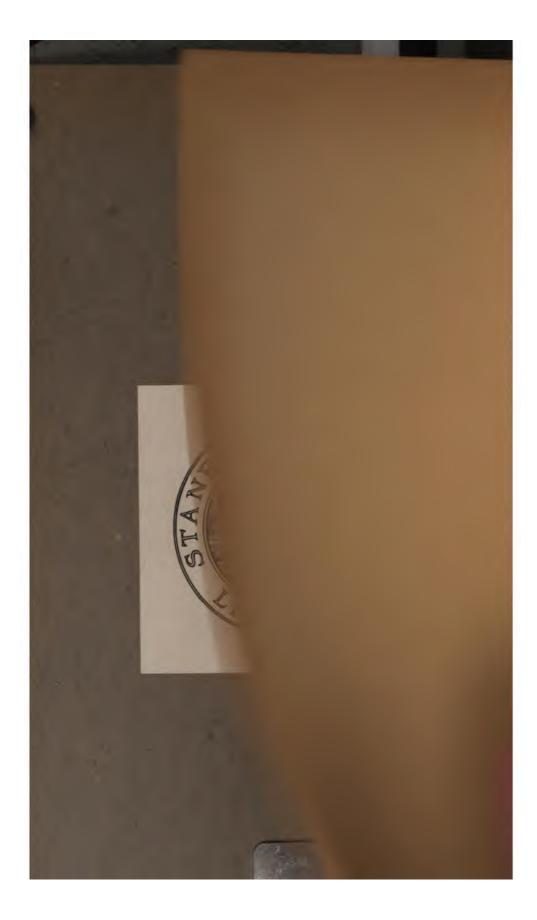

540.1 P222n



540.1 Pa22n ALTERIVS NON SIT QVI SVVS ESSE POTEST



AVREOLVS PHILIPPVS
AB HOHENREIM,

aworum.
Qua wenn Heluesa clovet Evenus h
Qua wenn Heluesa clovet Evenus h
Qua wenn fle ora tula cum plarema
Diroendi Audio per loca firs eter

I. Tintaret cd Viuum penzet.

THEOPHRASTVS BOMBAST DICTVS PARACELSVS

tros luftro functos Erasm ater Jena Septembro luc forga nune concresque P. Chauneus Jeulpsit.

# Theophrastus Paracelsus.



Das Wissenswerfeste über dessen Teben, Lehre und Schriften.

Start<del>er in</del> ary

Nach seinen Schriften und den nenesten Paracessus-Forschungen

Don

P. Caymund Aetshammer, O. S. B.

Professor am erzbischöft. Seminar in Bukareft.



Derlagsanstalt Benziger & Cv. A. G. Typographen des hi. Apostolichen Stuhles Einstedeln — Waldsshut — Köln a/Ah. 1901.

## YMAMMLI GMORMATS

## 316596

Alterius non sit, qui suus esse potest.

Wahlspruch des Paracelsus.

STOROFTLM AVAILABLE

### Vorwort.

Die vorliegende Paracelsus-Stizze erschien im Vorjahr als wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht der Lehr- und Erziehungsanstalt des Benediktinerstiftes Maria-Einsiedeln in der Schweiz, wo der Verfasser als Lehrer der Mathematik und Chemie thätig war.

Da weber Jahresbericht noch Beilage im Buchhandel erhaltlich find, murbe von verschiebenen Seiten ber Bunfch geaußert, es möchte bas Programm in Buchform ber Deffentlichkeit übergeben werden. Auf Grund gunftiger Beurteilung ber Arbeit burch Fachtreise, und nachbem auch der berühmte Paraceljus-Forfcher Subhoff eine Buchausgabe burchaus befürwortete, ift vorliegende Beröffentlichung erfolgt. Es bot fich fo zugleich ber gunftige Unlag, fowohl einige, in bantenswertefter Beife von herrn Subhoff gemachte Bemertungen, als auch eigene in Salaburg gewonnene Unichauungen verwerten gu konnen. Die Reise nach Bukarest, wohin ber Berfaffer als Professor ber Natur= wiffenschaften am Seminar bes Herrn Erzbijchofs Xaver von Hornstein berufen worden, bot Gelegenheit, jene malerisch gelegene Stadt zu besuchen, wo das intereffante Leben bes großen Einfiedlers feinen Abichluß fand, wo beffen Ueberrefte ruben und wo sowohl im ftabtischen Museum Carolino-Augusteum, als auch im Benediktinerftift St. Peter vorzügliche Paraceljus : Samm= lungen unterhalten werben. Die Ausbeute mar reich und anregenb.

Moge biefes Büchlein als bescheibenes litterarisches Denkmal aufgesaßt werben, bas Stift und Walbstatt Ginsfiebeln ihrem großen Burger seten.

Bukarelt, ben 21. Januar 1901.

Der Berfaffer.





Teufelsbrücke und Paracellushaus im Jahre 1577.

## Einleitung:

it dem Leben und der Geichichte Einsiehelns fieht der Et el, ein das Hochthal der Alp und Sihl gegen Norden abschließender Höhenzug, in engfier Verdindung. Mit ernstem Tannenschmuck gekrönt, erhebt sich aus der Hügelstette der Hochehel, welcher, wie um seine Strenge zu mildern, in sanst geschwungenen Linien nach rechts den Schönboden und nach links die Enzenau aussendet, die dem Naturfreunde in ihren zahlreichen Lichtungen ein Bild größter Gegensätze vor die Augen zaubern.

Einige hundert Meter unter diesen bewaldeten Höhen breitet sich der vielbesungene Zürichsee mit der malerischen Insel Usenau und seinen langgestrecken Usern aus, die abwechslungsvoll mit sonnigen Törsern und Landhäusern, mit Cbsigarten und Redzeländen besetzt sind. — Welch einen schrössen und unvermittelzten Gegensatzt diesem zarten Naturbilde bietet aber nicht der Blick landeinwärts! Majestätisch erheben sich da die gewaltigen Bergriesen: Säntis, Speer und Kurfürsten, Glärnisch und Tödi, der dreigezackte Fluhbrig, Trusberg und Viet; auch Urnerz und Nidwaldnerberge schauen beim Mythen und Hacken vorbei ins Land. Vor diesen kahlen Felskolossen lagern die maßigeren Hohen mit ihrem Reichtum an Alpen und Tannen. Zu Fusen des Ehels aber rauscht die Sihl, welche sich nach einem tragen,

schlangenartigen Lause burch die torfreiche Hochebene in wilder Schlucht am Berge vorbeizwängt. Ein farbenprächtiges Bild mit der wirksamsten Abwechslung! Es ist deshalb nicht zu verwundern, daß die Epelhöhen auf die Naturfreunde Ginsiedelns die größte Anziehungskraft ausüben.

Noch viel mehr als die wundervolle Aussicht ziehen den Bewohner Einsiedelns geschichtliche Erinnerungen nach dem
Exel und seinem Passe. Dort hatte Einsiedelns Gründer, der
hl. Meinrad, von den Usern des Zürichses heraussommend, seine
erste Einsiedlerwohnung ausgeschlagen. Wie schon in uralter Zeit,
so hält auch heute noch ein Kirchlein auf der Paßhöhe des
Exels das Andensen au diese Thatsache sest. Nachdem sich aber
der Heilige and Exel noch zu nahe der Welt fühlte, stieg er zur
Sihl hinus, inderschritt den reißenden Vergsluß und zog in den
sinkern Wald hinein. Hier in der Einsiedelei, in der Eremus
sacks, wählte sich der Eremite 1) seine bleibende Stätte und baute
rine Zelle, die bald nach seinem Tode († 861) zu der vielbesuchten
Meinradszelle und dem bekannten Wallsahrtsorte Maria = Ein=
siedeln wurde.

Die Großzahl ber Besucher Einsiedelns, wie man ungesähr seit dem Jahre Tausend die Eremus verdeutschte, schlug gleich dem hl. Meinrad den Weg über den Exel ein. Als die Zahl der Pilger von dieser Seite her sehr bedeutend wurde, baute Abt Gero, der zehnte Abt des Benediktinerstiftes unserer lieben Frau zu Einsiedeln, um 1120 die von den Alten als Wunderwerk anzgestaunte Brücke über die Sihl, die sogenannte Teuselsbrücke. In unmittelbarer Nähe dieser Brücke müssen sich schon frühe Bewohner angesiedelt haben, denn bereits in den Verichten über den alten Zürichkrieg, wo im Mai 1439 und im November 1440 am Exel gekämpst wurde, lesen wir, daß die Banner von Uri und Unterwalden "bei den Häusern an der Sihlbrücke" lagen,

<sup>1)</sup> Als solchen bezeichnet den heiligen Meinrad dessen ältester Lebensbesschreiber aus dem Ansang des 10. Jahrhunderts: Vita sive passio venerabilis Meginrati Heremitæ. Abgedruckt in den Mon. Germ. SS. XV. 445—448.

mabrend Somy und Glarus vom Epel ber gegen bie Engenau zogen, um von bort gegen das Zurichbiet rerzugeben. ')

Un eines biefer Gaufer bei ber vielbegangenen Teufelebrude und zwar an jenes, meldes auf ber Beffeite gunadft ber Brude fteht, fnupit fich ber Rame bes berühmteften Dannes, tem Ginfiebeln "bas Land ber Geburt" 2) mar. Der Ueferlieferung gemäß murbe namlich in jenem Saufe am 17. Dezember 1493 Thecphraftus Bombaft von Sobenbeim, genannt Paracelius, geboren. Es mar bies ein Dann, ber mit ungewöhnlichem Lalente ausgeftattet gu ben bebeutenbften Mannern bes 16. 3abrhunderts gahlt und die Raturwiffenichaften, namentlich in ber Beilfunde und Chemie, wie faum ein gmeiter feiner Beit forbern Obgleich Theophraftus nur bie Rinderjabre im finfiern Balbe verbrachte, bemahrte er bennoch feiner Beimat nicht nur ein treues Andenten, fondern nannte fich ifen bei feinem erften öffentlichen Auftreten als Univernitateprofeffer in Baiel in ber Einladung zu feinen Borlefungen mit einem gemiffen Stolze Eremita. 3) Mit Eremita finden fich gleichfalls berichiebene uns handidriftlich überlieferte Abhandlungen Sobenbeims unteridrieben, 4) und feine gablreichen Schuler und Unbanger ermangelten nicht, ihren großen Meiner mit bem Titel Eremi Eremita 5) gu ehren, auch Erasmus von Rotterbam ichidt bem Paracelius

<sup>1,</sup> Bgl. Geichichte ber Dofe Bolleran unt Pfifffion von P. Johann Baptift Muller, in den Mitteilungen bes bift. Bereins bes &t. Schnug. Ginfiedeln 1883. S. 166 ff.

<sup>7 4°-</sup>Mueg. II. S. 147. — Auf tiefe Beife citieren mir jemeilen Gufere zehnteilige Quartauegabe ber Buder unt Sariften tet Paraleifus, Balel 1589—1591, mabrent mit "Thir. Buder unt Sariften" Gufere Filtogauegabe ber Chirurgifden Buder unt Sariften tes Parareifus, Strafburg 1605, bezeichnet mirt. Für einige Stellen mirt auf Gufere gweisbandige Folioausgabe, Strafburg 1603, oriert.

<sup>3) 4°-</sup>Musg. VII. am Anfang. — Latenmide Calabellus «Anegale und Bitistins. Genf 1658. Vol. I. p. 704: Vol. II. p. 14%.

<sup>4)</sup> Bgl. Subboff, Baratelines Cantidatifeen. Berlin 1866. E. 27.

<sup>5) 40-</sup>Aueg. II. E. 2. - Un ber id murfiger Dingetar, meide fid for und in ben meiften antern Teilen von Gafere Maerick finen, ift for Mar

einen Brief unter ber Ausschrift: "Doctori Theophrasto Eremitæ." 1) Theophraftus schämte sich auch dann seiner Heimat nicht, wenn ihn Gegner, auf den finstern Wald und die dortige Wallsfahrt anspielend, mit dem Spottnamen "Peregrinus" und "Walbesell von Einsiedeln" 2) begeiserten, sondern führt vielmehr diese Titulatur mit aller Offenheit in seinen Schriften an; er entschuldigt höchstens seine ländliche Sprache und Sitten mit der Rauheit des Tannzapsenlandes, in dem er geboren wurde. 3)

Das Bilb bieses auf bas Land seiner Geburt so stolzen Mannes soll in den folgenden Blättern nach dessen Schriften und den neuesten Forschungen in scharf umrissenen Zügen lebensegetreu gezeichnet werden, damit es der nebelhaften Verschwommensheit entsleidet wird, in welchem man vielsach den berühmten Arzt und Chemiker betrachtet.

#### 1. Die Eftern.

Neben der Tenselsbrücke ließ sich der Vater des Paracelsus, Wilhelm Bombast von Hohenheim, der unter Abt Konrad von Hohenrechberg nach Einsiedeln kam, nieder und besorgte von dort aus als praktischer Arzt die Kranken der Gegend. Wilhelm von Hohenheim war nicht etwa ein zur Zunst der Bader und Varbiere gehörender Kurpfuscher, sondern wird als ein auf hohen Schulen gebildeter Arzt gerühmt, der sich den Grad eines Licentiaten der Medizin erwarb, wie eine öffentliche, gutbeglaubigte Urkunde beweist.

burdjans unidjulbig; bafür find einzig die Paracelfüten verantwortlid), welche nach und nach die Titulatur ansbildeten: Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus Hohenheimensis: Svevorum ex Panægyris Nobilium Arpinas: Confæderatorum Eremi Eremita: Philosophus Paradoxus: Mysteriarcha: Artium Magister: Medicinarum Professor: Musarum Mechanicarum Trismegistus Germanus.

<sup>1) 40-</sup>Ausg. III. S. 340.

<sup>2) 40-</sup>Nueg. II. S. 18.

<sup>3) 40-</sup>Musg. II. S. 183; Chir. Bucher und Schriften S. 56.

<sup>4)</sup> Bgl. Anhang. Urfunde ber Stadt Billad.

Ueber die Berkunft von Theophrafts Bater giebt uns einer ber erften und eifrigften Paracelfiften, Michael Toxites, Argt in Stragburg, den notwendigften Aufichluß. 1) Er berichtet nämlich im Jahre 1574, ber hochwurdigfte Fürft und herr Georg (ein Bombaft von Sohenheim), Meifter ber Johanniter zu Beitersheim im Breisgau, habe vor ehrlichen Leuten vom Abel erklart, Wilhelm fei feines Baters Bruders Sohn gewesen, jedoch außerhalb ber Che geboren. Es kommt also Theophrastus Paracelsus, so bemerkt Torites weiter, von bem abeligen hohen Stamme ber Bombafte von Sobenheim. - Un ber Abstammung bes Bara: celfus von ben Bombaft von Sobenheim tann taum gezweifelt werben, benn es ift unwiderlegliche Thatsache, daß ber Bater in einem amtlichen Aftenftude vier Jahre nach feinem Tobe als Wilhelm Bombaft von Sobenheim bezeichnet wird, und daß fich auch beffen Sohn zuweilen mit dem vollen Namen Bombaft von hohenheim unterschreibt, wie g. B in einem noch in Original vorhandenen Brief an einen Amerbach in Bafel. Wir teilen gleich hier die faksimilierte Unterschrift mit:

Finfs of last

Ebenso wird Theophrastus von andern, welche sich einläßlich mit ihm beschäftigten und auf Quellen zurückgingen, schon frühe in Dructwerken Bombast von Hohenheim genannt.

Der Stammsitz ber von Hohenheim liegt ungesähr acht Kilometer sudostlich von Stuttgart, wo in der Nahe des Dorses Plieningen das Schloß Hohenheim steht, das zu den altesten Leben

<sup>1)</sup> Bgl. Anhang. Borrede des Toxites. Gegen die von Toxites berichtete außerechetiche Geburt des Baters Wilhelm spricht allerdings, daß Bater und Sohn das gleiche Wappen sührten, was nach damaligem Recht und liebung unstatthaft gewesen wäre. — Daß man einmal aus diesem Wilhelm Vombast von Hohenheim einen Höhener von Gais im Appenzell machen wollte, ist eine widerlegte Fabel, welche kann noch der Erwähnung verdient.

wahrend ein Band bas Alter bes im Bilbe Dargeftellten auf 34 Jahre angiebt. Rechts in die obere Ede ift bas 2Bappen ber Sobenheime, brei Rugeln auf bem Schrägbalten bes Schildes, gemalt. In die gegenüberliegende linke Ede ließ offen= bar ber Brautigam, benn die rote Nelle in der Sand bezeichnet Sohenheim als folden, bas Bappen feiner Braut jegen, einen Stierfopf ohne Rafenring, bas feit alter Beit gebrauchliche Wappenfiegel ber Consner 1) in Ginfiedeln. — Dieje Anficht wird ferner geftütt burch ben nicht zu unterschätenben Umftanb, baf laut Robel ber St. Meinrabsbruderichaft in Ginfiedeln (gegrunbet 1470) um 1480 ein Rubi Ochsner an ber Sihlbrude (Teufelsbrude) lebte, 2) ber möglicherweise ber Bater von Theophrafts Mutter mar. Wir werben gubem fpater noch erfahren, bağ bas Geichlecht ber Beffener, ju welchem Paraceljus auch in naher Verwandtichaft ftand, in unmittelbarer Rabe ber Giblbrude Guter beiaß.

### 2. Am Egel.

Man hat nun allerdings die alte Tradition, nach welcher Paracelius bei der Teufelsbrücke geboren fein foll, verlaffen und die Familie Hohenheim aus "bem abgelegenen Thale ber Sihl" in den Fleden Ginsiedeln selbst verlegen wollen, 3) weil

<sup>1,</sup> Das Stiftsarchiv Einfiedeln (A. YM. 9 und 16) besitzt eine Anzahl Urtunden, welche ein Jatob Ochsner 1601 und die folgenden Jahre gesiegelt hat. Auf dem Wappen findet sich der Ochsentopf und darüber ein Krenz mit halbem Cuerbalten, offenbar zum Unterschiede vom Wappen der Occhseli, welche zum Ochsentopf noch zwei Blätter zugeben. Bor uns liegt z. B. das Siegel eines Konrad Occhseli vom Jahre 1566. (Stiftsarchiv, A. TM. 7.)

<sup>2)</sup> Die Eintragung lautet: "Rudbi Ochsner an der Sylbrugg und Els Schärerin fin husfrauw." — Im Urbar von Einstedeln 1501 begegnet und ebenfalls unter dem Titel Eyel "rudi Ochsner". Das Geschlecht der Ochsner war im 16. Zahrhundert am Etel schr zahlreich. — Ochsner erscheinen schon im Magrodel 1311. Bgl. P. Odio Ringholz, Geschichte des Benediktinerstiftes Einstedeln unter Abt Johannes I. von Schwanden 1298—1327. Einsiedeln 1888. S. 178 und 223 f.

<sup>\*)</sup> Bgl. Mitteilungen bes bift. Bereins bes Kantons Schmy3, 8. Seft. Ginfiebeln 1895. S. 38 f.

man so dem praktizierenden Arzte bequem eine ausgiebige Berufsthätigkeit in dem von Pilgern vielbesuchten Wallsahrtsorte und
dem dort seit 1353 bestehenden Pilgerspitale zuweisen zu können
glaubte. Einige Wahrscheinlichkeit hiesur gewann man auch durch
die, wie bereits bemerkt, nachweisbar unrichtige Annahme,
Theophrasis Mutter sei Vorsteherin des genannten Krankenhauses gewesen.

Wir find entichieben ber Anficht, an ber alten Ueberlieferung festhalten zu muffen und finden ftichhaltige Grunde bafur, baß ein Argt am Egel und zwar gerade bei der Teufels: brude Bohnung und Beichaftigung gefucht haben fann, Geitbem bie großen Bilgermaffen, man rechnet jahrlich 200 000 Ballfahrer, von Babensweil, Pfaffiton und Goldau her mit ber Gijenbahn nach Maria Ginfiebeln geführt werben, und nachdem infolgebeffen die Ginfiedler Bevölferung mehr nach bem Rabennefte, 1) burch welches die Buge in bas Gochthal ein= fahren, ausspäht, als nach ben alten Pilgerwegen, ift man gewohnt, Teufelsbrude und Egel als vom Sauptorte abgelegen gu betrachten. Bu Sobenheims Beiten aber maren Egelpag und Sihlbrude mit ber Meinradszelle auf bas engfte vermachien, borthin richteten fich aller Blide ber Balbflatt, benn alle Pilger, welche aus Defterreich, Babern, Burttemberg, Baben, Elfaß, Lothringen und aus einem großen Teile ber Schweig nach ber Eremus sacra tamen, überichritten die Gihl auf der Teufelsbrude, welche bamals bie einzig fichere Brude über biefen wilben Bergfluß in der Rabe von Ginfiedeln mar, von wo ein guter Weg nach bem finftern Balbe führte. 2) Die Pilger, welche meiftens ben

<sup>1)</sup> Besteht wohl ein Zusammenhang zwischen dem Einsiedler "Rabennest" und dem "altus nidus", wo der heidelberger Prosessor Erafins (1524—1583) unsern Paracelfus geboren werden läßt?

<sup>\*)</sup> Es wird zwar schon im alten Zürichkrieg eine Brüde über die Sihl bei Schindellegi erwähnt, welche 1440 in Brand gestedt wurde (vgl. Fründs Ehronit, ed. Kind, S. 66); von dort führte jedoch keine "Straße" nach Einstehln, benn erst 1570 verdingte Abt Abam die Arbeiten für eine nen anzustegende Straße zum Schnabelsberg.

Bürichsee heraussuhren, stiegen in Richtersweil und Bach ober bann in Psaffiton auß; 1) während die erstern einen Weg über Fensisberg und die Enzenau²) nach der Sihlbrücke sinden konnten, schlugen die andern dorthin die vielbegangene Ehelstraße ein, die auch von allen jenen Wallsahrern benütt wurde, welche die von Napperswhl nach Hurden führende hölzerne Brücke über den Zürichsee (erbaut "der armen Pilger wegen" 1358) passierten. Obgleich dieser Weg über den Ehel Straße genannt wird, so hat man sich doch darunter nur einen sog. Saumerweg vorzustellen, der an den steilen Stellen mit "Brügeln" besetzt war und nur so unterhalten werden mußte, daß ihn jedermann zu Roß und Fuß wandeln konnte. 3) Wird man hiebei nicht un=willkürlich an die Landschaft im Oelbilde Wilhelms von Hohens heim erinnert?

Unfere Behauptungen ftugen fich jedoch nicht nur auf archivalisches Material bes Stiftsarchivs Ginsiedeln, sondern finden auch ihre Bestätigung durch den in der Wickiana 4) der Burcher

<sup>1)</sup> Bgl. Ringhol3, P. Obilo, Wallsahrtsgeschichte Unserer Lieben Frau von Einstedln. Freiburg 1896. 3. 239 ff. Die Pilgerwege. — Geschichte ber Bose, Wolleran und Piäffiton S. 194 f.

<sup>2)</sup> Bon ber Tenfelebrude führte ein Karrweg auf bie Enzenau, wo er fich teilte, einerseits nach Schindellegi und anderseits nach Feusisberg, Lugeten, Thal und Altendorf.

<sup>3) 1527</sup> verspricht ber Inhaber der Egelichweig die Brugel "drei Achshalm lang" gu hauen. — Das Altenmaterial für die Enzenan- und Ehelftraße ift im Güterbeschrieb ber Stiftsfatthalterei (Manuftript) gujammengestellt.

<sup>4)</sup> Bgl. Nenjahrsblatt der Stadtbibliothel Zürich. Zürich 1895. Dort beschreibt Ricarda Huch die Wick's che Sammlung von Flugblättern und Zeitungsnachrichten aus den Jahren 1560—1587. Die Sammlung umfaßt 23 Ouart- und Foliobände. Das alte Einsiedeln ift dem 15. Band, welcher das Jahr 1577 umfaßt, entnommen. Der Holzschnitt wurde nach dem großen Brande 1577 gezeichnet. Beil das start grün und dunkelrot übermalte Bild eingebunden und an einigen Stellen gebrochen ift, konnte für unsern Zweck an eine nach photographischen Anfnahmen gesertigte Reproduktion nicht gedacht werden. Wir geben deshalb den Holzschnitt nach einem durch die Verlagsanstalt Benziger & Co. hergestellten Fatsimile des Originals. — Das Original ist 42 em breit und 32 em hoch.

man so dem praktizierenden Arzte bequem eine ausgiebige Berufsthätigkeit in dem von Pilgern vielbesuchten Wallsahrtsorte und dem dort seit 1353 bestehenden Pilgerspitale zuweisen zu können glaubte. Einige Wahrscheinlichkeit hiefür gewann man auch durch die, wie bereits bemerkt, nachweisbar unrichtige Annahme, Theophrasts Mutter sei Vorsteherin des genannten Krankenhauses gewesen.

Bir find entichieden ber Unficht, an ber alten Ueberlieferung fefthalten gu muffen und finden ftichhaltige Grunde bafur, baß ein Argt am Egel und zwar gerade bei der Teufelsbrude Bohnung und Beichaftigung gefucht haben fann. Seitdem bie großen Pilgermaffen, man rechnet jahrlich 200 000 Ballfahrer, von Babensweil, Pfaffiton und Golbau her mit ber Gifenbahn nach Maria Ginfiedeln geführt werben, und nachdem infolgedeffen die Ginfiedler Bevölferung mehr nach bem Rabenneste, 1) burch welches bie Büge in bas Sochthal ein= fahren, ausspäht, als nach ben alten Pilgerwegen, ift man gewohnt, Teufelsbrude und Egel als vom Sauptorte abgelegen gu betrachten. Bu Sobenheims Beiten aber maren Epelpag und Ciblbrude mit ber Meinrabszelle auf bas engite vermachjen, borthin richteten fich aller Blide ber Balbftatt, benn alle Bilger, welche aus Defterreich, Bayern, Burttemberg, Baden, Elfaß, Lothringen und aus einem großen Teile ber Schweig nach ber Eremus sacra famen, überichritten die Gihl auf der Teufelsbrude, welche damals die einzig fichere Brude über diefen wilben Bergfluß in ber Rabe von Einfiedeln mar, bon wo ein guter Beg nach bem finftern Balbe führte. 2) Die Pilger, welche meiftens ben

<sup>1)</sup> Besteht wohl ein Zusammenhang zwischen dem Einstedler "Rabennest" und dem "altus nidus", wo der heidelberger Professor Erafins (1524—1583) unsern Paracelsus geboren werden läßt?

<sup>2)</sup> Es wird zwar schon im alten Zurichfrieg eine Brücke über die Sihl bei Schindellegi erwähnt, welche 1440 in Brand gesteckt wurde (vgl. Fründs Chronik, ed. Kind, S. 66); von dort jührte jedoch keine "Straße" nach Einssiedeln, denn erst 1570 verdingte Abt Abam die Arbeiten für eine nen anzulegende Straße zum Schnabelsberg.

Stadtbibliothet erhaltenen Solgichnitt von Ginfiebeln mit Umgebung aus dem Jahre 1577 (fiehe Einschaltbild), ber für unfern 3med von hervorragender Bedeutung ift. Wenn auch die Bejete ber Peripettive bem Beichner fo fehr abgehen, bag ber, eine gute Begftunde von Ginfiedeln entfernte Chel, ju Rlofter und Dorf in unmittelbare Nahe gerudt ift, fo muffen boch bie vielen Gingelheiten auffallen, mit welchen ber Borbergrund, die St. Meinrads= kapelle und das dabei stehende Wirtshaus abgebilbet ift. einer gemiffen Naturtreue ift die fteile Chelftraße wiebergegeben, auf ber bie Bilger mit ihren langen Stoden gur Rapelle fleigen. Der kleine Gatter bes Bilgerimeges über Schwendi nach Altenborf ift ebensowenig vergeffen als bie gebectte Salle ober Gruebi neben dem Chelwirtshaus. Der Weg führt von hier im Gegenjag zu bem heutigen bireft über bie Schweigwies vormarts und von bort offenbar bem heute noch bekannten Jugwege nach zur Teufels= brude, auf welche auch ber von ber Engenau herkommenbe breitere Beg (Karrweg) einmundet. Nach ber Brude biegt bie Strage rechts um und zieht fich am Galgen, bem bortigen Rapell= den und ber Richtstätte vorbei ber Wallfahrtsfirche zu.

Rechts neben ber gewölbten, majfiv gebauten Teufelsbrücke steht, wie wir in bem bereits erwähnten Einschaltbilbe sehen, hart an berselben ein großes, stilvolles Bauernhaus mit einer die ganze Länge des Holzgebäudes zierenden, von drei Personen belebten Laube. Dort ist der Ueberlieserung gemäß Theophrastus geboren, und somit haben wir hier die älteste Abbildung des Paraecelsushauses, worauf unseres Wissens dis jeht noch nie hinzgewiesen wurde. 1) Das auf den Dachsirst gesteckte Rad besagt aller Wahrscheinlichkeit nach, daß das Haus eine Wirtschaft ist, aber eine solche, in welcher nicht beständig, sondern nur zeitweilig Wein ausgeschenkt werden durste, nämlich nur dann, wenn, wie bei großem Pilgerverkehr das Rädchen herausgehängt wurde. 2)

<sup>1)</sup> Der Neue Cinfiedler Kalender Jahrgang 1893 versett in einer Sunftration das Paracessushaus (ein Phantasiebild) zu weit süblich von der Brude.

<sup>2)</sup> Genau dasselbe Zeichen findet sich auf einem Bolgichnitt jum Leben bes hi. Meinrad in der Beiligenlegende bes Ceb. Brant 1502, Blatt CXXIX,

Daß biefe auf bem Bilbe von 1577 mit fichtlicher Borliebe behandelte Rablewirtichaft bei der Teufelsbrude Theophrafts Baterhaus gewesen sein kann, ergiebt sich auch aus der centralen Lage bes Saufes, welche für einen Ginfiebler Argt bamaliger Beit von großer Bichtigfeit fein mußte. Wenn auch ichon beim ausgehenben Mittelalter ber Pilgerandrang groß mar, fo beichrantte er fich doch meiftens auf bestimmte Tage und Festwochen, wie vorzugsweise ber Engelweiße, und verteilte fich megen bes rauhen Rlimas bes Ballfahrtsortes auf hochftens vier und einen halben Monat. Konnte fich bamals ein Argt mahrend ber Bilgergeit in feinem arztlichen Berufe im Fleden Ginfiedeln beichaftigten, fo mußte es ihm doch für den übrigen größern Teil bes Jahres angenehm fein, außer bem, jur Beit bes alten Sobenheim taum 1500 Einwohner gahlenden Begirt Ginfiedeln, 1) auch von andern größern Ortichaften nicht allgufern zu wohnen. Bon ber Teufelsbrude aber führten gut betretene Wege in die Darch und Sofe, wo bas Unterborf Pfaffiton mit feinen 22 Saufern, mit feinem Schloß, feinen Babftuben und vier Wirtshaufern die bedeutenbfte Ortichaft mar. Auch Rapperswil, wohin jeden Mittwoch March und Sofe ihre Landesprodutte zu Martte brachten, war von der Teufelsbrude in weniger als zwei Stunden zu erreichen. 2) - Dag Bilhelm von Sobenheim vor folden leichten Marichen nicht gurudichredte und fich überhaupt nicht an die Stube und ihren Dien feffeln ließ, burfen wir ichon aus ber Banberluft bes Sohnes ichließen, ber biefe nicht gum minbeften auf feinen Bater jurudführt, wenn er ichreibt: "nec parens immobilem Theophrastum genuit." 3)

Wir durfen wohl mutmagen, daß Wilhelm von Sohenheim

wo es die Wirtschaft bebeutet, in welcher die Morber des Beiligen fiten. — Ueber die Radlewirtschaften in Lindau vgl. Boulan, Lindau vor Altem und Jetzt, Lindau 1870. S. 427 ff. Kehrte einer in vielen Radlewirtschaften ein. fo konnte er auch "ein Radle zu viel" bekommen!

<sup>1)</sup> Bgl. Ringhols, Ballfahrtegeschichte G. 47.

<sup>\*)</sup> Bgt. Beichichte ber Sofe Bolleran und Pfaffiton G. 194 ff.

<sup>3) 40-</sup>Musg. V. S. 320.

in das Haus bes Ochsner an der Sihlbrude gezogen ift, nachdem er bessen Tochter 1491 ober 1492 geheiratet hatte. Nach dem alten Einsiedlerbild vom Jahre 1577 war das Haus neben der Brüde groß genug, um zwei ober drei Familien bequem Obdach zu bieten, denn es war jedenfalls ein im Stil der heute noch besstehenden Doppelhäuser gebautes Bauernhaus, in welchem der Teil rechts das "Rädle" trug.

Der Che Sobenheims entsproßte ein einziges Rind, unfer Paracelsus, ber als alleiniger Sohn und Erbe nach bem Tobe jeines Baters aufgeführt wirb. Das Söhnchen icheint auf ben Namen Philippus Theophraftus getauft worden zu fein; mahrend uns aber Philippus zu Lebzeiten bes Paraceljus nie, jondern erft auf bem Epitaph feines Grabbentmals in Salzburg erscheint, weift er felbst wiederholt auf seinen "Taufnamen Theophraftus" hin, den er "billiger Weife Art und Taufs halber" trage. 1) Er mar ftolz auf biefen Namen und glaubte ihn gewiß beshalb "Arts halber" zu tragen, weil Ariftoteles feinen beften Schüler, den Philosophen und Naturkundigen Tirtamos von Erejos, Theophraftus nannte; es foll aber bamit feineswegs gesagt sein, daß unser Theophrastus mit ber Lehre seines alten griechischen Ramensvetters einverftanden mar, im Gegenteil betampfte er biefen fo gut wie ben Meifter Ariftoteles und ftellt sich selbstbewußt bem "Tirthemins" Theophraftus als "Aureolus" Theophraftus gegenüber. 2) Wie viel Paraceljus auf feinen Namen hielt, ergiebt sich auch aus der Thatjache, daß er geradezu wütend werben konnte, wenn ihm die Feinde "wie Diebe und Schalke ben Theophraftus rauben und baraus Cacophraftus machen wollten"; in ungefünftelter llebersehung und berbfter Form fcleuberte er, wie wir noch sehen werden, diesen xaxo's auf seine Widerjacher zurück. 3)

Obichon Theophrasts Bater ein vornehmer, gelehrter Argt



<sup>1) 40-</sup>Ausg. II. S. 9.

<sup>2) 4</sup>º-Nusg. II. S. 25. Chirg. Bucher und Schriften. S. 213. — Bgl. Paracelins-Sanbichriften S. 645.

<sup>8) 40-</sup>Ausg. II. 3. 10; V. S. 133 f. 165.

Daß diese auf dem Bilbe von 1577 mit fichtlicher Borliebe behandelte Radlewirtschaft bei der Teufelsbrude Theophrafts Baterhaus gewesen sein tann, ergiebt fich auch aus ber centralen Bage bes Saufes, welche für einen Ginfiebler Argt bamaliger Beit von großer Bichtigfeit fein mußte. Wenn auch icon beim ausgehenden Mittelalter ber Pilgerandrang groß mar, fo beschräntte er fich boch meistens auf bestimmte Tage und Festwochen, wie vorzugsweise ber Engelweihe, und verteilte fich megen bes rauhen Klimas bes Ballfahrtsortes auf hochftens vier und einen halben Monat. Konnte fich bamals ein Argt mahrend ber Pilgergeit in feinem argtlichen Berufe im Fleden Ginfiebeln beichaftigten, jo mußte es ihm doch für den übrigen größern Teil bes Jahres angenehm fein, außer bem, zur Beit bes alten Sohenheim taum 1500 Einwohner gahlenden Begirt Einfiedeln, 1) auch von andern größern Ortichaften nicht allzufern zu wohnen. Bon ber Teufels= brude aber führten gut betretene Bege in die Darch und Sofe, wo bas Unterborf Pfaffiton mit feinen 22 Saufern, mit feinem Schloß, feinen Babftuben und vier Wirtshäufern die bedeutenbfte Ortschaft war. Auch Rapperswil, wohin jeden Mittwoch March und Sofe ihre Landesprodutte zu Markte brachten, war bon ber Teufelsbrude in weniger als zwei Stunden zu erreichen. 2) - Dag Bilhelm von Sobenheim vor folden leichten Mariden nicht gurudichredte und fich überhaupt nicht an die Stube und ihren Dien feffeln ließ, burfen wir ichon aus ber Banberluft bes Sohnes ichließen, ber biefe nicht gum minbeften auf feinen Bater zurudführt, wenn er ichreibt: "nec parens immobilem Theophrastum genuit. " 3)

Wir burfen wohl mutmaßen, daß Wilhelm von Sohenheim

wo es die Wirtschaft bedeutet, in welcher die Morber des Beiligen figen. — Ueber die Radlewirtschaften in Lindau vgl. Boulan, Lindau vor Altem und Jett, Lindau 1870. S. 427 ff. Rehrte einer in vielen Radlewirtschaften ein, so tonnte er auch "ein Radle zu viel" bekommen!

<sup>1)</sup> Bgl. Ringhols, Wallfahrtegeschichte G. 47.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Geschichte der Bofe Bollerau und Pfaffiton S. 194 ff.

<sup>5) 40-</sup>Musg. V. S. 320.

wie wir nach bem Bilbe (Rabierung) ber Teufelsbrücke und bes Paracelsushauses (siehe Seite 37) aus ber zweiten halfte des 18. Jahrhunberts schließen bürsen. Dieses haus wurde 1814 wegen Baufalligkeit niedergelegt und an gleicher Stelle ein neues (früher Gräßerhof, heute Gasthaus zur Arone) gebaut (vergl. Abbildung Seite 49), das aber, leider schon etwas modernisiert, die charafterisstischen Lauben und Alebdächer der Schwyzerhäuser nicht mehr besigt.

### 3. Theophrafts Lehrer.

Theophraftus muß fich ichon in gang jungen Jahren mit bem Gebanken vertraut gemacht haben, ben Beruf bes Baters zu ergreifen. Er begnügte fich aber babei ebensowenig wie fein Bater mit bem einsachen Biffen eines gewöhnlichen arztlichen Praktikanten, sondern vertiefte fich fehr fruhe in die von damali= gen Philosophen und Aldimiften viel gepflogenen Gebeimmifien= schaften. Anläßlich der Behandlung der "Tinkturen, die das Blut im Menichen regieren, erneuern und erjungen", weift Paracelfus ipater felbst auf biefen Bilbungsgang hin, wenn er fchreibt : "Bon Rindheit auf habe ich diese Dinge getrieben und von guten Unterrichtern gelernet, die in der adepta Philosophia die ergrundetiten waren und ben Kunften machtig nachgrundeten." 1) Bei biefer Gelegenheit ermangelt Theophraftus auch nicht, in bankbarer Erinnerung die Namen feiner Lehrer in ben angebeuteten Wiffenszweigen namhaft zu machen, wobei er pietatsvoll an erfter Stelle bes Baters gebeutt. Die betreffenbe Stelle lautet: "Bu biefen meinen guten Unterrichtern gehörte erftlich Wilhelmus von Sohenheim, mein Bater, ber mich nie verlaffen hat. Demnach und

bind, Religionsgeschichte bes Kt. Schwu; 1807, 6. B. (Manustrier im Stiftsarchiv Ginfiedeln) bringt zwischen Blatt 333 und 334 eine Handzeichnung, worauf der Epelberg, die Teuselsbrude und "das Haus, mo doctor Faust paraphrastes Celsus i!) geboren" abgebildet werden. Auf Blatt 333 fiebt: "Setbst der beruchtigte Paraphrastes celsus soll 1493 zu Einfiedeln geboren und erzogen worden sein, in dem ob der Steinbrugg am Epelberg anne 1795 noch fiebenden Haus." Bgl. auch 5. B. Blatt 178.

<sup>1)</sup> Thirg. Bucher und Sor. S. 101 f.

mitjamt ihm eine greise Zahl, die nicht nucht zu neumen eit und mitjamt vielerlei Geichristen der Alten und der Kenen, welche von etlichen herfommen, die sich sehr abgemäht heben, als: Bishari Schept von Steitgach, Bishari Schurt und Barüchnen von Luvenstall, Bishoj Rifolaus von Hopou. Bishari Renchins von Schrift. Suffraganens von Phrysingen. Und viel Aeht als von Suursheim und dergleichen wehr, und viele unter den anderen Tufturen und dergleichen. Auch is ist mir eine grusse Grüchung gestächen in vieler langer Zeit durch die Aldiemisten, die in silchen Künsten gesucht als nämlich der einel und seit Sigmund Fügen von Schwah mitsamt einer Anzalel seiner gehaltenen Lubounnien.

Als eine Mertwurdigleit muß bier auwallen, bag unter biefen mit Ramen anigeführten Lehrmeistern, von welchen einige perionlich, andere aber nur burch Schriften ben jungen Bodenfein unterrichtet haben, so riele geiftliche Barbentroger genannt find. Bei biefen Biidefen und Aehten bat er Ad fann ein anderes Biffen, als bas in ber Actigienswiffenicheit und in ber Philejophie geholt. Durch ben Abt von Stonkein, ten allieit; se bilbeten Johannes Trithemins (1462-1516), frante er fich allerbings vollftanbig über ben Stand ber tamaligen Beffenichaft unterrichten laffen, benn biefer mabriaft große Gelehrte rertanb mit grundlichen Reuntniffen in Geichichte und Samanifif ebenfo große in ber Raturfnube. Erithemins murbe gmeifelles maggebend für bie gange Geiftesrichtung Cofenheims. Cinmal icheint er von biefem berühmten Benebiftimerabt, ber nicht nur in feinen theologischen und asketischen Abbandlungen bas Burudgeben auf bie bl Schrift immer miter betont, fondern auch von feinen Menden und Freunden bas Studium berielben verlangt, eine große liefe unt Godaftung vor den hl. Budern empfangen zu baben; Theophrafius citiert biefelben febr baufig in feinen philosophifden, mebiginifden unb theologischen Berten. Dann ererbte er aber auch etwas von bes großen Meifters ungegageltem bang nad Geheimmiffenicaften, die Erithemius burd feine mpftifde Chronologie und namentlich burch feine Polbgrarfie und Steganogranfie bebeitenb

bereicherte, in welcher er nicht nur viele Geheinschriften erklärte, sondern auch die Kunft lehren wollte, Sprachen in wenigen Stunsen vollständig erlernen und die Gedanken unmittelbar ohne Worte, ohne Schrift und ohne Voten mitteilen zu können. Diese Bücher brachten den gelehrten Abt in den Auf eines Zauberers, wovor ihn auch der Umftand nicht schützte, daß er den Herensglauben und die Irrtümer der Aftrologen und goldkochenden Alchismisten verwarf. 1) Wenn sich auch Hohenheim ähnlich wie sein Weister vor den genannten Irrtümern und Albernheiten bewahrte, so blieb ihm doch bessen Haschen nach dem geheimnisvoll Dunkeln und überhaupt nach dem Mysticismus auf allen Gebieten nach dem Muster der Neuplatonifer.

Unter ben Unterrichtern ericheint auch Sigmund Füger mitfamt einer Angahl feiner Laboranten, bei welchen fich Sohenheim mahrend langer Beit aufhielt. Diejer Sigmund Füger gehörte ber Familie Füger von Friedberg an, welche in Schwat einen Teil ber bortigen Silberbergwerke betrieb. 2) Die Beit. während welcher fich Theophraftus in ben Laboratorien bes Bergwerkes aushielt, läßt sich nicht genau ermitteln, muß aber sicher zwischen 1510 und 1520 angesett werben. Diefer Aufenthalt bei ben Buttenarbeitern, ben vielen Scheibefünftlern und Alchi= miften mußte notwendig für Sobenheim von großer Bedeutung werden; in der That begrundeten seine dortigen Arbeiten und Forschungen nicht zum geringsten Teil seinen spätern Erfolg und Ruf. Der wißbegierige Jungling konnte fich hier nicht nur in ben verichiedenen Zweigen der Metallurgie unterrichten, jondern hatte mit Fügers Laboranten noch Gelegenheit genug, sich dem Studium der Alchimie zu widmen, deren Hauptbestreben feit Jahrhunderten barin bestand, ben Stein ber Beifen zu finden, bas beißt, auf chemischem Wege jenes Praparat barzustellen, bas in seiner höchsten

<sup>1)</sup> Bgl. Silbernagel, Johannes Trithemius. Landohut 1868. G. 96 ff.

<sup>2)</sup> Die Famitie Füger ift nicht zu verwechseln mit den reichen Kaufherren Fugger oder Fuder, welche Paracelfus oft mit bittern Bemerfungen als Einführer und holztieferanten des Lignum Guaiacum geißelt. Lgl. Paracelfus-Forichungen II. S. 84 ff.

Bollfommenheit erstens alle geschmolzenen, uneblen Metalle in Gold verwandeln und zweitens als Arzneimittel angewendet, alle Krankheiten heilen, den Körper verjungen und das Leben verlängern sollte.

## 4. 3m demischen Saboratorium.

Wenn unser Chemiter und Hüttenarbeiter in Schwat auch kaum von ben Erfolgen der alchimistischen Meister und Gesellen in Bereitung des Steines der Weisen erbaut sein konnte (er nannte sie bald nachher Narren, die leeres Stroh dreschen), so sah er doch vor seinen Augen manche interessante chemische Berbindung und Bersehung entstehen, welche notwendig sein Naturerkennen sördern mußte und ihm vielleicht schon damals den Gedanken nahe legte, daß jeder belebte und unbelebte Körper heilende Kräfte in sich schließe, die, mit den richtigen Substanzen und Seinssormen verbunden und gegen die entsprechenden innern oder äußern, leiblichen oder geistigen Krankheiten angewendet, unsehlbar heilend wirken müßten.

Gleich hier muß nämlich betont werden, daß Theophrastus im Gegensatz zu seinen Vorgängern die Chemie nur um der Heilstunde willen betrieben wissen wollte und daß gerade er es war, welcher jene Wissenschaft den Händen der Goldtocher und Goldssudler entriß und in den Dienst der Aerzte und Apotheter stellte. Mit seinem Grundsatz, "der wahre Gebrauch der Chemie ist nicht: Gold zu machen, sondern Arzneien," eröffnete er das Zeitalter der medizinischen Chemie. Wenn uns auch noch in hohenheimischen Werken an verschiedenen Orten Anklänge und Zugeständnisse an die alten Achimisten und an die von ihnen verteidigte Wöglichseit der Aufsindung des Steines der Weisen begegnen, so hatte er dennoch praktisch mit dem alten Kram aufgeräumt und suchte höchstens nach dem Stein der Weisen in der Form von Universalheilmitteln.

Auf das Studium der Chemie muß sich Theophrastus mit bem Feuer und der ganzen Energie seines jugendlichen Geistes geworsen haben, denn nicht erst bei seinem öffentlichen Auftreten bereicherte, in welcher er nicht nur viele Geheimschriften erklärte, sondern auch die Kunft lehren wollte, Sprachen in wenigen Stunben vollständig erlernen und die Gedanken unmittelbar ohne Worte, ohne Schrift und ohne Voten mitteilen zu können. Diese Bücher brachten den gelehrten Abt in den Auf eines Zauberers, wovor ihn auch der Umstand nicht schützte, daß er den Hexeusglauben und die Irrtümer der Astrologen und goldkochenden Alchimisten verwars. 1) Wenn sich auch Hohenheim ähnlich wie sein Weister vor den genannten Irrtümern und Albernheiten bewahrte, so blieb ihm doch bessen Haschen nach dem geheimnisvoll Dunkeln und überhaupt nach dem Mysticismus auf allen Gebieten nach dem Nuster der Neuplatonifer.

Unter ben Unterrichtern ericheint auch Sigmund Füger mitfamt einer Angahl feiner Laboranten, bei welchen fich Sohen= heim mahrend langer Beit aufhielt. Diefer Sigmund Füger gehörte ber Familie Füger von Friedberg an, welche in Schwat einen Teil ber bortigen Silberbergwerke betrieb. 2) Die Zeit, während welcher fich Theophraftus in ben Laboratorien bes Bergwerkes aufhielt, läßt sich nicht genau ermitteln, muß aber sicher zwischen 1510 und 1520 angesetzt werben. Diefer Aufenthalt bei ben Buttenarbeitern, den vielen Scheidefünftlern und Alchi= miften mußte notwendig fur Sobenheim von großer Bedeutung werden; in der That begründeten seine dortigen Arbeiten und Forichungen nicht zum geringften Teil feinen fpatern Erfolg und Ruf. Der wißbegierige Jüngling konnte fich hier nicht nur in den verschiedenen Zweigen der Metallurgie unterrichten, sondern hatte mit Fügers Laboranten noch Gelegenheit genug, sich dem Studium der Aldimie zu widmen, beren Sauptbestreben feit Jahrhunderten barin bestand, ben Stein ber Beifen zu finden, bas heißt, auf demischem Wege jenes Praparat barzustellen, bas in seiner bochften

Forichungen II. S. 84 ff.

<sup>1)</sup> Bgl. Silbernagel, Johannes Trithemins. Landshut 1868. S. 96 ff.
2) Die Familie Filger ift nicht zu verwechseln mit den reichen Kaufherren Fugger oder Fuder, welche Paracelsus oft mit bittern Bemerkungen als Einführer und Holzlieferanten des Lignum Guaiacum geißelt. Bgl. Paracelsus-

Vollkommenheit erstens alle geschmolzenen, unedlen Metalle in Gold verwandeln und zweitens als Arzneimittel angewendet, alle Krankheiten heilen, den Körper verjüngen und das Leben verlängern sollte.

### 4. 3m demifden Saboratorium.

Wenn unser Chemiker und Hüttenarbeiter in Schwat auch kaum von den Ersolgen der alchimistischen Meister und Gesellen in Bereitung des Steines der Weisen erbaut sein konnte (er nannte sie bald nachher Narren, die leeres Stroh dreschen), so sah er doch vor seinen Augen manche interessante chemische Berbindung und Zersehung entstehen, welche notwendig sein Naturerkennen fördern mußte und ihm vielleicht schon damals den Gedanken nahe legte, daß jeder belebte und unbelebte Körper heilende Kräste in sich schließe, die, mit den richtigen Substanzen und Seinssormen versbunden und gegen die entsprechenden innern oder äußern, leiblichen oder geistigen Krankheiten angewendet, unsehlbar heilend wirken müßten.

Gleich hier muß nämlich betont werben, daß Theophrastus im Gegensah zu seinen Borgängern die Chemie nur um der Heilfunde willen betrieben wissen wollte und daß gerade er es war, welcher jene Wissenschaft den Händen der Goldsocher und Goldstuder entriß und in den Dienst der Aerzte und Apotheker stellte. Mit seinem Grundsah, "der wahre Gebrauch der Chemie ist nicht: Gold zu machen, sondern Arzneien," eröffnete er das Zeitalter der medizinischen Chemie. Wenn uns auch noch in hohenheimischen Werken an verschiedenen Orten Anklänge und Zugeständnisse an die alten Achimisten und an die von ihnen verteibigte Wöglichkeit der Aufsindung des Steines der Weisen begegnen, so hatte er bennoch praktisch mit dem alten Kram aufgeräumt und suchte höchstens nach dem Stein der Weisen in der Form von Universalheilmitteln.

Auf bas Studium ber Chemie muß fich Theophraftus mit bem Teuer und ber gangen Energie feines jugenblichen Geiftes geworfen haben, benn nicht erft bei feinem öffentlichen Auftreten in Basel, sondern schon in seiner Jugendschrift "Archidogen") zeigt er sich als sertigen Chemiker, der zudem die chemischen Zerssehungen und Berbindungen unter ganz neuen Sesichtspunkten betrachtet und dieselben nach ebenso neuen Auffassungen zu verwerten sucht. Wir würden aber irren, wenn wir glauben wollten, im genannten Werke seine Gedanken und Plane, seine Versuche und Rezepte mit unzweideutigen Worten ausgedrückt zu sinden, denn er hüllt sich hiebei nach dem Vorgang der Alchimisten in ein geheimnisvolles Dunkel und will überhaupt nicht von allen, sondern nur von den in den chemischen Künsten Eingeweihten versstanden sein; er sagt deshalb im Prolog: "Wir wollen unsern Sinn und Gedanken, Herz und Gemüt den Surden (Laien) nicht zeigen noch geben, und schließen deshalb mit einer guten Mauer und mit einem Schlüssel".

Theophrastus behandelt sodann die Scheidung der Elemente in den Metallen und Steinen, in Del und Harz, in Fleisch und Kräutern und vielen andern Stoffen. Er versteht aber hiebei unter Element nicht die unzerlegbaren Grundstoffe der neuern Chemie, sondern die vier Elemente der Alten: Wasser, Feuer, Luft und Erde, welche nach seiner Auffassung in jedem Körper mehr oder weniger vertreten sind und deshalb auch einzeln ausgeschieden und gewonnen werden können. Die Veschreibung der betreffenden Scheidungsprozesse, sowie die übrigen in den Archidogen mitgeteilten Vorschriften für chemische Untersuchungen sind uns heute noch besonders deshalb von Wert, weil sie einen

<sup>1) 40—</sup>Ausg. VI. S. 1—99. — Hujers VI. Teil enthält nebst ben Archiboren noch folgende Schriften chemischen Inhaltes: De Renovatione et Restauratione; De longa vita (wahrscheinlich aus ber Basler Zeit Hohenh.); De Natura rerum; De tinctura Physicorum; Das Bezirbuch; Das Manual de Lapide Philosophorum ("welches doch im Zweisel, ob es Theophrasti sei", Huser) u. s. w. Beinahe alle diese Schriften wurden 1570 und die solgenden Iahre aus dem Nachlasse Hoh, veröffentlicht; man glaubte auch damals das 10., von Hoh. aber nie geschriedene Buch der Archidogen ausgestunden zu haben. Byl. Sudhoss, Bibliographia Paracelsica, Berlin 1894. S. 184 sf. 389 sf.

Blick in die Laboratorien gemahren, wie fie Hohenheim bei Füger getroffen und spater selbst beseffen haben mag.

Für die Musführung ber aldimiftifden Prozeffe bedurfte man bor allem Laboratorien mit guten Feuerungseinrichtungen; oft genügte eben bas gewöhnliche Rohlenfeuer bes Berbes und ber Effe nicht, fondern man benotigte nebftbem noch ber Reverberier= öfen und Birfelfeuer, um Safen und Tigel vollftandig durchgluben gu tonnen, und der Athanare, b. h. folder Defen, beren Brennmaterial fich immer wieder aus großern Borraten erfette, was bei ben langwierigen, oft tagelang andauernben Operationen von besonderm Berte mar. 1) Um die Entwicklungsgefage möglichft gleichmäßig erhiben und ebenfo gleichmäßig und langfam abfühlen ju fonnen, ftanben Baffer-, Dampf-, Canb- und Gifenfeilebaber jur Berfügung; jur Untersuchung ber Rorper in febr hoben Temperaturen wurden bie Brennspiegel und Sammellinsen benutt. Das Laboratorium mußte ferner gute Bagen, Morfer und Reibichalen, Phiolen und Rolbenglafer, gut verglafte Safen, Tigel, Rannen, Saigen und allerlei Glaswaren befigen nebft einem Sage ein- und mehrichnabeliger Alembite, in welchen bie meiften Deftillationen ausgeführt wurben. 2)

Theophrastus verlangt aber von einem Chemiker nicht nur gute Werkzeuge, sondern daß er auch "mit gestissener Arbeit und mit wohlersahrener Kunst der Handübung" an die Scheidungsprozesse und an die Darstellung der Quinta Essentia, der Arkana, Magisteria und Specisica aus den verschiedensten Körpern herantrete. Namentlich spielen in der Chemie Hohenheims die Quintæ Essentiæ der Körper eine Hauptrolle; diese will er besonders als Heilmittel angewendet wissen. Er versteht darunter die "Tugend der Dinge", welche aber meistens nur in sehr geringer Menge auch in einem größern Stücke des Körpers enthalten sein könne. Wie eine große Menge Wasser, sagt er, durch einen einzigen

<sup>1)</sup> Bgl. 40-Musg. VI. S. 253. Projeg und Art Spiritus vitrioli.

<sup>7)</sup> Der Einfiedlerfalenber 1860, illustrierte ben Auffat: "Der Zauberer Theophrafius Paracelfus" mit einem Holzschnitt, ber Hohenheim im chemit.

Tropsen Galle bitter und durch wenig Safran gesärbt werde, so sei auch die Quinta Essentia klein und gering, welche im Holz, im Kraut, in Steinen und bergleichen beherbergt werde; auch die Quinta Essentia im Golde sei gering, aber dennoch heile und würze sie den ganzen Leib wie das Salz die Suppen. Metalle und Mineralien geben nach theophrastischer Lehre vollkommenere Quintas Essentias als Kräuter und Fleisch, weil bei jenen nicht wie bei diesen, aus einem früher belebten, jeht aber abgestorbenen Körper die Essentias ausgezogen werde. Sine praktische Berwertung dieses Unterschiedes sinden wir insosern, als Theophrastus den metallischen Arzneipräparaten die größte heilende Krast beimißt, während er die Quintessenzt der "Comestibilien" nur als das beste Nutriment bezeichnet. 1)

Hessentia aus den verschiedensten Körpern, wie aus Metallen. Salzen, Steinen, Gemmen und Perlen, aus Hölzern, Delen und Harzen, aus Kräutern, Blättern u. s. w. gezogen werden könne; bei den einen geschehen diese Extraktionen durch Sublimationes, bei den andern durch Calcinationes, durch aquas fortes, durch Corrosiva, durch Dulcia und Acerda. Im Anschluß an die Arkanen und Magisterien behandelt Theophrastus auch die verschiedenen Elizire, womit er sreilich stark in das Gebiet der von ihm vielerorts verabscheuten Alchimisten zurückgreist. Das Elizir ist ihm eine inwendige Behalterin des Leibes in seinem Wesen; wie der Balsam ein auswendiger Behalter der Körper und ein Präservirer vor aller Fäulnis sei, so sollte das Elizir das Leben vor dem Tode retten, wenigstens für eine so lange Lebensdauer, als Abam und die Patriarchen das Leben zu bewahren vermochten.

Bei seinen vielen Arbeiten im chemischen Laboratorium sammelte Theophrastus einen großen Schatz chemischer Kenntnisse, die weit über den Rahmen derjenigen seiner Borganger und Kollegen hinausgingen, und eignete sich eine bedeutende Gewandtheit in

<sup>1) 40—</sup>Ausg. VI. S. 24—42.

<sup>2) 40-</sup>Ausg. VI. S. 83-92.

demischen Experimenten an. Besondere Ausmerksamkeit mandte er ben Metallen zu, die von ihm in Gang= und Salbmetalle eingeteilt murben, zu welch lettern er z. B. "Wigmat" und bas von ihm entbedte und zuerft beschriebene Bint gahlte. Borliebe bekundete Theophraftus für Gifen- und Bleipraparate, für Quedfilber und Antimon, die er in verschiebenen Berbinbungen ohne Bebenken als innere Arzneimittel gab, wodurch unfer Chemiter einerseits glanzende Erfolge erzielte, anderseits aber auch gegen fich und seine metallischen Arzneien einen gewaltigen Sturm ber alten Schule heraufbeschwor. Dann gab er gute Borichriften für die Bereitung des Aupferamalgams, wußte die Alaune von den Bitriolen zu unterscheiben, verftand in eifenhaltigem Baffer bas Eifen burch Ballapfelfaft zu beftimmen und wies bei einigen Experimenten auch auf die babei auftretenben Gasentwicklungen hin. So erwähnt Theophrastus, baß sich beim Auflösen von Gijen in Schwefelfaure "Luft erhebe und wie ein Wind hervorbreche" und bemerkt ferner, bag ber robe Schwefel burch feinen Rauch rote Rojen in weiße vermandle. Die Luft felbst besteht nach feiner Lehre aus Waffer und Feuer; er glaubte, jenes gehe thatfächlich burch die Einwirkung des Feuers in mahre Luft über.

Wenn Hohenheim vielleicht auch einige von den angedeuteten Erfindungen erst im Berlause späterer Jahre machte, so ist doch schon auf seine Jugendzeit jene wichtige Theorie zurückzuführen, nach welcher er alle Körper in letzter Linie nicht nur auf Zusammenssehungen der vier Elemente (Wasser, Feuer, Luft und Erde) zurücksührt, sondern diese zugleich aus drei, für sich einzeln nicht darsstellbaren Grundstoffen (er nennt sie Sulphur, Mercurius und Sal) gebildet sein läßt, welche das chemische Berhalten der Körper bedingen sollen. Am klarsten spricht sich Theophrastus über diese drei Grundsubstanzen: Sulphur, Mercurius und Sal, die übrigens mit unsern heutigen Stoffen gleichen Namens nichts zu thun haben, im Opus Paramirum aus, wo in zwei Büchern "de causis et origine morborum ex tribus primis substantiis" abgehandelt wird. 1)

<sup>1) 4°—</sup>Ausg. I. S. 67—139.

Wir ersahren bort, baß er sich jeden belebten und unbelebten Rörper aus diesen drei Substanzen zusammengescht benkt; "Holz, Eisen, Blei, Smaragd, Saphir, Kiesel und alle Körper sind nichts anderes als Sulphur, Mercurius und Sal", die aber in ben verschiedenen Stoffen auch verschieden gestaltet sind.

Paracelsus erklart ferner, wie fich biese verschiebenen Substanzen bei ben chemischen Prozessen bemerkbar machen: was ba brennt am Rorper, fagt er, ift ber Sulphur, mas ba raucht ift ber Mercurius, was da zu Afche wird, ist Sal. Als Sulphur wird also dasjenige bezeichnet, das bei ber Feuererscheinung wirklich verbrennt; ber Mercurius, den Theophrastus oft auch Liquor nennt, ift ihm das Flüchtige, "ber Rauch, ber vom Feuer weicht, ohne ju verbrennen"; bas Sal aber ift bas Feste, Feuerbeständige, Unveränderliche und Bleibende an dem Körper. Namentlich mit der Einführung bes Begriffes "Salg" leiftete Sobenheim ber Chemie einen gang hervorragenden und bleibenden Dienft. Bahrend alle seine Borganger die Rudftande bei ben Deftillationen und die Aschen bei ben Orybationsprozessen als unbrauchbar, als caput mortuum, vollständig außer acht gelaffen hatten, wies er als ber erste barauf hin, baß gerabe in ben Destillationsruckstanden und in ben Aichen bie festen und wichtigften Bestandteile ber ben demischen Prozessen unterworfenen Körper zurüchleiben, weshalb sich auch biefe Rückstände als bie heilkräftigsten Arzneimittel verwenden laffen mußten. Beil bas "Salz" bas Ungerftorbare und Bleibenbe ber Körper ift, so galt es unserm Theophraftus auch vielfach als eine Art Elixir und Balfam, ber bas Leben vor Faulnis und Tod schütze. Den Destillationsruckstanden und Aschen, das heißt ben Salzen, entnahm er benn auch die Großzahl seiner Heilmittel. 1)

<sup>1)</sup> Bgl. Schubert und Subhoff, Paracelsus. Forschungen. Zweites Beft (II). Handschriftliche Dokumente zur Lebensgeschichte Theophrasts von Hohenheim. Franksurt a. M. 1889. S. 109 f. Dieses heft enthält nebst dem wertvollsten Stoff für die Biographie Hohenheims, auch viele tressliche Winke siber dessen Lehre und Geistesrichtung. — Die Chemie des Paracelsus hat Dr. Hermann Kopp eingehend gewürdigt in seinen beiden Werken: Geschichte der Chemie. 4. Th. Braunschweig 1843 bis 1847 und: Die Alchimie in alterer und neuerer Zeit. Heidelberg 1886.

### 5. Aniverfitäts- und Banderjafte.

Wie lange Theophraftus in ben Silberwerten Fügers mit beffen Laboranten arbeitete und experimentierte, 1) wiffen wir ebensowenig, als wann er fich jum Stubium ber mebizinischen Biffen: schaft auf die Universitaten begeben hat. In Bezug auf die ganze Jugendgeschichte und ben Bilbungsgang Gobenbeims find wir eben auf einige wenige Andeutungen angewiesen, welche fich ba und bort in feinen gablreichen Schriften gerftreut vorfinden. Soviel scheint ausgemacht zu fein, bag er zunachft beutsche Bochschulen bezog, welchen er aber balb, weil fie feinen bereits mit vielen neuen 3been erfullten Geift nicht befriedigten, ben Ruden kehrte, um im Auslande zu fuchen, was er in der heimat nicht fanb. Aber auch die italienischen Sochichulen, aus welchen zwar feit geraumer Beit bie berühmteften Merzte bervorgingen, vermochten ihn nicht zu feffeln, und noch viel weniger bie frangöfifchen, unter benen er fpater besonders gegen Montpellier und Paris eiferte. Bahrend ber langen Jahre, ba er "auf ben hohen Schulen bei ben Deutschen, bei ben Italischen, bei ben Frankreichischen ben Grund ber Arznei suchte, indem er fich fowohl ben Lehren als ben Schriften und Buchern berfelben ergab", 2) tam Theophraftus gur Unficht, bag alle biefe Schulen mit ihrer gelehrten, trodenen Bucherweisheit und ihren geringen prattijch verwendbaren Ergebniffen teine tuchtigen Merzte zu ichulen vermögen.

Wenn er aber auch in ber Folgezeit biese hohen Schulen und ihre verkehrten Methoben auf bas hestigste geißelte, so wies er seinen Kollegen gegenüber boch mit Stolz barauf hin, baß er "ber hohen Schule keine geringe Zierde war, baß er im gleichen Garten gewachsen und erzogen sei wie sie, baß er aber zu seinem großen Glücke aus biesem Garten, in bem die Baume nur abgestümmelt

<sup>1)</sup> In biefen und andern Bergwerten fammelte Soh. auch reiche Erfahrungen fiber bie bei ben Suttenarbeitern vortommenden Krantheiten und legte dieselben in ber Schrift "Bon ben Bergfrantheiten" nieder. 40-Ausg. V. 1-73.

<sup>2)</sup> Chirg. Bucher und Schr. Borrebe jur großen Bunbargnei.

würden, in den andern Garten (den seiner eigenen Erfahrung) transplantiert worden sei". 1)

In Theophrasts Universitätsjahre haben wir wahrscheinlich bie Umgestaltung seines Namens Hohenheim in Paracelsus zu verlegen. Abgesehen bavon, daß Paracelsus den Welschen besser in den Mund passen mußte, als das für sie schwer auszusprechende Hohenheim, folgte er mit seiner Namensänderung der Mode seiner Zeit, nach welcher damals beinahe alle Männer von Bedeutung, ihrer Familiennamen überdrüssig, dieselben latinisierten oder gräcisierten.

Nicht zufrieden mit dem Wissen, das ihm die hohen Schulen bieten konnten, suchte Paracelsus den Schatz der medizinischen Kenntnisse auf großen Reisen zu mehren, welche ihn bald durch ganz Europa führten. Er hat die Länder selber ausgezählt, die er gesehen. Von den hohen Schulen weg sei er, "weiter gewandert gen Granada, gen Lissadon, durch Hispanien, durch England, durch die Mark, durch Preußen, durch Litauen, durch Polen, Ungern, Wallachei, Sibenbürgen, Krabaten, Windisch Mark und auch sonst durch andere Länder, die aufzuzählen nicht notwendig sei." 3) An einer andern Stelle vernehmen wir, daß er "seine Ersahrenheit mit großem Fleiß überkommen habe aus Litau, Holland, Ungern, Dalmatien, Kroatien, Rodiß, Italien, Frankreich, Hispanien, Portugal, Engelland, Dänemark und allen beutschen Landen." 4)

Wenn wir auch nur wenige Einzelzüge aus biesen gewiß höchst interessanten Wanderungen vernehmen, so hat uns Hohensbeim boch im allgemeinen über seine wissenschaftlichen Forschungsreisen unterrichtet, denn nach Aufzählung der durchs

<sup>1)</sup> Chirg. Bücher und Schr. Borrebe jum Spitalbuch. S. 310.

<sup>2)</sup> Die Schriften Sohenheims, welche schon zu seinen Lebzeiten gebruckt wurden, gingen mit ganz wenigen Ansnahmen unter dem Namen Paracelsus in die Deffentlichteit. — Alchnlich wie seinen Namen, bilbete Sohenheim die Titel seiner beiden bedeutendsten philosophisch-medizinischen Schriften: Paramirum und Paragranum.

<sup>3)</sup> Chirg. Bucher und Sahr. Borrebe gur großen Bunbargnei.

<sup>4)</sup> Chirg. Bücher und Schr. S. 311.

wanderten Länder schreibt er: "In allen den Enden und Orten habe ich fleißig und emsig nachgestragt, Ersahrung gehabt gewisser und ersahrener wahrhafter Künste der Arznei: nicht allein bei den Doktoren, sondern auch bei den Scherern, Badern, gesehrten Aerzten, Weibern, Schwarzkünstlern, so sich des pflegen, bei den Alchimisten, bei den Klöstern, bei Edlen und Unedlen, bei den Gescheiten und Einfältigen." In Schlachten und Gesechten hoffte er auf reiche Ersahrungen in der Wundarznei und so machte er venetianische '), niederländische und dänische Kriege mit. <sup>2</sup>) Paracelsus war aber auf diesen Wanderungen und Kriegszügen nicht beständig Schüler, sondern übte bereits die ärztliche Kunst aus und gelangte schon frühe in den Rus eines Wunderarztes, der auch noch helsen könne, wenn alle Heilmittel erschöpft seien.

### 6. Varacelfus in Strafburg.

Theophrastus wurde aber endlich boch seiner Wanberungen überdrüssig, auf welchen er sich immerhin dank seines unermüdzlichen Sisers und seiner guten Beobachtungsgabe ausgedehnte Kenntnisse in der Philosophie und Astronomie und eine ganz außerzgewöhnlich weitgehende Ersahrung auf dem gesamten Gediete der Alchimie, Chirurgie und Medizin erworden hatte. Er dachte au eine bleibende Heimstätte und hatte deshalb sein Augenmerk auf Straßburg gerichtet, das aus verschiedenen Gründen auf ihn eine besondere Anziehungskraft ausübte. Sinmal mochte er sich von dem Verkehr mit den dortigen Wundärzten und ihrer nicht unbedeutenden Chirurgenschule, an welcher er vielleicht eine Lehrzftelle erhosste, für seine weitere Ausbildung Großes versprechen.

<sup>1)</sup> Chirg. Bucher und Schr. G. 310.

<sup>2)</sup> Paracelsus soll bei diesem Anlasse von dem jungen Tintoretto gezeichnet worden sein. Bgl. Aberle, S. 68 f. 309 ff. — Das Porträt des Paracelsus nach Tintoretto schmüdt die Genfer-Paracelsususgabe 1658 tom. I.; es sindet sich oft als Ilnstration zu Anssähen über Paracelsus, so z. B. Einsiedler Kalender, 53. Jahrg. 1893. S. 63. — Bibliothel der Unterhaltung und des Wissens, Jahrg. 1894, 5. B. S. 173. — "Paracelsus," neues Privatkrankenhaus und Augenheilanstatt in Zürich, I. Bericht von Dr. M. Kälin-Benziger, Einsiedeln 1899. (Siehe Titelbild.)

Und dies gewiß nicht ohne Grund, benn hieronymus Brunschwygk (1530) sowohl, als der ebenfalls in Straßburg niedergelaffene Bundarzt Johann Gersdorff, genannt Schyl-Hans, welcher erftern an wissenschaftlicher Bildung noch übertraf, hatten sich bereits seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts durch Herausgabe deutscher chirurgischer Lehrbücher einen Namen gemacht. 1)

Noch mehr aber mußte Paraceljus beshalb für Strafburg eingenommen werben, weil bort im Gegenfat zu vielen anbern Städten Chirurgen und Aerzte in leidlich gutem Ginvernehmen ftanden. Man barf eben nicht vergeffen, bag biefe beiben Stände in jener Beit getrennt waren und nicht felten miteinanber in Fehbe lagen. Die Ausübung ber Bunbarznei lag bamals gang in ben Sanden ber Bunft ber Bader und Barbiere, welche alle Arten von Bunden, Geschwüren, Geschwulften, Berrenkungen, Beinbrüchen u. f. w. behandelten und welche gubem in ihrer Bunftverbindung Spezialisten für befondere Operationen ausbilbeten wie z. B. Steinschneiber und Starftecher. In seinem "Feldtbuch ber Bunbargnen" (1517) grenzt Gersborff genau bas Gebiet ab, auf welchem fich die Wundarzte bewegten, indem er den Unterichied zwischen biesen und ben Leibarzten barin findet, bag letterc teine "Sandwirkungen" thun, erftere aber mit ber Sand an bes Menschen Leib wirken. 2)

Diese Wundarzte lagen mit ihrer handwerksmäßigen Ausbildung weit ab von den Tempeln der gelehrten Unterrichtsanstalten mit ihrer unpraktischen Buchgelehrsamkeit und wurden deshalb von den dort gebildeten Aerzten verachtet; fie genossen aber dafür bei dem gemeinen Bolke, welches ihrer weniger als der Aerzte entbehren konnte, um so größeres Ansehen, das sich noch

<sup>1)</sup> Bgl. Allgemeine beutsche Biographie. Leipzig 1876. 3. Band (5. 453 und 9. Band (1879) S. 57. hirsch, Gefchichte ber medizinischen Wissenschaften in Deutschland. München und Leipzig 1893. S. 25 f. — In D. Peters: Der Arzt und die Heilfunft in der deutschen Bergangenheit, Leipzig 1900, finden sich mehrere Illustrationsproben aus den Werken der beiden Wundarzte.

<sup>3)</sup> Hirjd, l. c. S. 73.

erheblich fteigerte, als die Ausübung ihrer Runft von einem Meifterftud, ober richtiger, von einer Prufung abhangig gemacht wurde. Immer unentbehrlicher wurden fie, als durch die Ginführung ber Schugwaffen in ben Rriegsbienft und burch bas feuchenartige Auftreten ber frangofifchen Rrantheit, beren Behandlung gang ben Bundargten gufiel, ihr Arbeitsfeld an Umfang bebeutend gewonnen hatte. Berabe bie zwei lettgenannten Gebiete murben von den beiden oben ermahnten Stragburger Chirurgen in ben Bereich ihrer Untersuchungen gezogen und fanden auch in beren Lehrbüchern eine eingehende Behandlung. Bas Bunder, wenn unfer miffenschaftlich gebilbete Urgt, ber mit vollig neuen Ibeen fich tragend eine Trennung ber innern Medigin von der Bundarznei verwarf, fich nach Stragburg hingezogen fühlte, mo fich bie Chirurgen, auch burch ihre mehr wiffenschaftliche Methode über bas Riveau ber gewöhnlichen Bunftgenoffen emporgearbeitet und fich jogar die Achtung ber auf Sochichulen gebilbeten Merzte einigermaßen erzwungen hatten.

Als Hohenheim nach Straßburg kam, gesellte er sich der Zunft der Chirurgen zu. Er kaufte dort 1526 das Bürgerrecht, was im Bürgerbuche der Stadt am Mittwoch nach Andreas (damals 30. Nov.) mit den Worten eingetragen wurde: "Theophrastus von Hohenheim der arhneh doctor hatt das burgrecht kaufft." 1)

Neber Hohenheims Thätigkeit in Straßburg ift nichts weiter bekannt geblieben; selbst die Erinnerung an bessen Laboratorium und Wohnung ist heute dort gänzlich verschwunden. Mit großer Wahrscheinlichkeit verlegt man aber in seine Straßburger Zeit eine Disputation mit einem gewissen Wendelinus, auf welche einzelne Gegner Hohenheims im solgenden Jahre in einem unten zu erwähnenden Schmähgedichte anspielen. Daß solche Redeschlachten in jener äußerst bewegten Zeit nicht nur auf religiöse, sondern auch auf prosanewissenschlachtlichem Gebiete allenthalben auf der Tagesordnung standen, ist bekannt, und deshalb ist es durchaus nicht unglaubwürdig, daß sich schon damals der gewandte Doktor

<sup>1)</sup> Paracelins-Forichungen II. G. 3.

Theophraftus öffentlich mit feinen Gegnern meffen und feine Streit= barkeit erproben wollte. Gegner mußte er sich aber in Menge auf ben Sals laben, ba er feinen Unterschied mehr zwischen einer höhern innern und einer niebern außern heilkunft zugestand und offen lehrte, daß nicht nur die Bundarznei bas ficherfte Gebiet in der Beilkunft fei, fondern daß überhaupt alle der Chirurgie zufallenden Erkrankungen auch burch innere Beilmittel beseitigt werben konnen. 1) Mit biefen Sagen mar er in ben Augen ber Aerzte gerichtet und zum Neuerer auf bem Gebiete ber Seilfunde gestempelt. Ob sich jene Disputation über bie angebeuteten Fragen wirklich bewegte, ift nicht ausgemacht; benn aus ben Berfen bes Spottgebichtes geht nur hervor, daß Theophraftus mit wenig Glud gekampft und "Wendelinus größer benn Theophraftus" aus bem Rampfe hervorging. Daß unferm helben wirklich ein folches Dliggeschick begegnet fein kann, wirb niemand in Abrebe ftellen wollen, spricht boch Paraceljus felbst zwei Jahre nach feinem Strafburger Aufenthalt in gemutlicher Offenheit von "etlichen Siegen", welche früher ichon feine Begner in Danzig und Bilben über ihn bavongetragen. 2) Wenn aber bie unferm Arzte "nach= teiligen Schmach: und Schandverfe" feine Ueberfiedlung nach Bafel mit bem ungludlichen Ausgang ber Disputation in eine folche Berbindung bringen wollen, als hatte er sich am Orte des Redekampfes unmöglich gemacht und fei deshalb auf den Gebanken verfallen, anderswo für feine Theorien eine bauerische Buhörer= schaft zu suchen, so ift biese Unnahme eine offenbar boswillige Berleumdung.

Es steht allerdings sest, daß der Straßburger Aufenthalt Hohenheims nicht lange gewährt haben kann, ja daß er nicht einmal die Buchung des Bürgereinkauses vom 30. November überbauerte, denn noch im gleichen November 1526 schickte er seine Schrift "Sieben Bücher de gradibus et compositionibus receptorum" von Basel aus an seinen Freund, den seit 1520 zum

<sup>1) 40—</sup>Ausg. II. S. 234. Bgl. auch 40—Ausg. II. S. 120; I. S. 2 f. Chirg. Bücher und Schr. S. 231.

<sup>2)</sup> Chirg. Bucher und Schr. S. 291.

Stadtarzt von Burich ernannten Chriftoph Claufer mit einem Briefe vom 10. November, in dem er ihm feine Schrift widmete und gur Druckbeforgung empfahl. Der Brief an den gelehrten, auf italienisichen Hochschulen gebildeten Burcher Stadtarzt ift aber nicht nur



Cenfelsbrude und Paracelfushaus nach einer Radierung c. 1780.

seiner Datierung wegen bebeutsam, sondern ebenso sehr wegen der Unterschrift Hohenheims, in welcher er als "Physicus et Ordinarius Basiliensis" zeichnet. Er war also Physicus, das ist Stadtarzt von Basel und Prosessoran der dortigen Universität.1)

<sup>1) 40-</sup>Ausg. VII. S. 1-60. De gradibus; vorher fieht ber Widmungsbrief an Chriftoph Claufer und der Brief über Frobens Tod an die Burcher

Woher biese rasche Wenbung ber Dinge? Paracelsus erzielte an vielen und zwar teilweise sehr reichen, angesehenen und fogar fürstlichen Kranten, nachbem sie von ben Aerzten als hoffnungslos aufgegeben maren, mit feiner neuen, eigenartigen Behandlung großartige Erfolge, mas jeinen Namen bald allenthalben bekannt und berühmt machte. Auch in Bajel fprach man von bem großen Arzte, benn hier hatte er im Laufe bes Sommers 1526 ein Meifter= ftud feiner Runft fertig gebracht in ber gludlichen Wieberherftel= lung bes in ganz Europa hochgefeierten Buchbruckers Froben, ber seit einem schweren Falle im Jahre 1521 beständig frankelte und oft an großen Schmerzen litt. Dieje beinahe zur Unertraglichkeit gesteigerten Schmerzen griffen im Berlaufe bes Jahres 1526 im rechten Fuße berart um sich, daß einige Aerzte — Paraceljus nennt sie spottenb "imperiti apud Italos creati Doctorculi" auf Amputation bes erkrankten Gliebes beantragten. 1) Unfer Paraceljus aber, ju bem Schwerkranken gerufen, verschaffte ihm mit feinen neuen Urzneien nicht nur bedeutende Erleichterung, Schlaf und Appetit, sondern stellte ihn soweit her, daß er im Berlaufe eines Jahres noch zweimal, nämlich zur Gerbst= und Fastenmesse, nach Frankfurt reisen konnte. Er war vollständig geheilt, nur die Behen des rechten Fußes blieben fteif. 2)

Das Glück des Arztes von Einsiedeln war durch die unerwartete Heilung dieses "Königs der Buchdrucker" gemacht, aus bessen Officin mit absichtlichem Ausschluß aller Werke Luthers nicht nur die großen Ausgaben der griechischen und lateinischen Kirchenväter hervorgingen, sondern auch die der bedeutendsten klassischen Schriftseller des Altertums und viele andere gelehrte

Studenten. — Die lat. Genferausgabe bes Paracelsus bringt die Schrift de gradibus und die beiden Briefe. Vol. II. p. 143 ff. — Ueber Claufer vgl. Wolf, Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz. Erster Cyklus. Zürich 1858. S. 24 f.

<sup>1)</sup> Paracelsus spricht hievon im Briefe an die Zürcher Studenten (ornatissimo studiosorum Tigurinorum cœtui).

<sup>\*)</sup> Raberes über Frobens Krantheit und Tod vgl. Paracelsus-Forschungen II. S. 99 f.

Werke. In bem Frobenschen Druckerhause zum "Sessel", in welchem der über große Belesenheit und Gelehrsamkeit versügende Drucker seit 1521 dem Erasmus von Rotterdam, dem geseiertsten und größten der Humanisten, um den sich Universitäten, Könige, Fürsten und Kardinäle stritten, Wohnung gab, verkehrten die angesehensten und gelehrtesten Männer der Stadt, die damals ein Hauptanziehungspunkt sür die Humanissen bilbete. Sier sernten diese Männer auch densenigen kennen, der ihren Freund "aus der Unterwelt zurückgerusen", um mit Erasmus zu reden. 1) Als eben damals die Stadtarztstelle erledigt wurde, machten sie ihren Einfluß beim Stadtrate zu Gunsten Hohenheims geltend, der nun auf besondere Empsehlung von Decolampadius hin, welcher ebenfalls mit Froben besreundet war, den Retter des großen Buchdruckers zum "Physicus et Ordinarius Basiliensis" ernannte.

### 7. Der Ilniversitätsprofessor und Stadtargt.

Sohenheim griff rasch zu, kehrte Straßburg den Rücken und ließ sich in Basel nieder. Und warum hatte er anders handeln sollen? Es eröffnete sich ihm in Basel eine glänzende Aussicht, einerseits als amtlich bestellter Arzt der Stadt und anderseits als Prosessor der Hochichule seinen neuen Ideen, von deren Brauch-barkeit und Güte er vollständig überzeugt war, sowohl in der Praxis als in der Theorie unsehlbar zum baldigen Durchbruch zu verhelsen. Auch für seinen Lebensunterhalt war durch die ehrenvolle Doppelanstellung gut gesorgt, denn die Basser Herren hatten ihm bei seiner Anstellung einen reichlichen Sehalt in Aussicht gestellt, wie er dies, in der Einladung zu seinen Borsleiungen, aller Welt offenbar mit großer Genugthuung ausspricht.

Der neuernannte Ordinarius begann, wenn nicht schon im Monat November, so doch im Winter-Semester 1526/27 seine Borlesungen an der Universität. Mit welch tiesem Verständnis und mit welch hoher Begeisterung Theophrastus seine Aufgabe er-

<sup>1)</sup> So fpricht fich Erasmus in einem eigenhändig an Theophraftus Eremita geschriebenen Briefe aus. 40-Ausg. III. S. 340.

faßte und an beren Lösung herantrat, beweift jenes als Intimatio 1) befannte, bom 5. Juni 1527 batierte, ju Bafel in lateinischer Sprache gebrudte und bort auch angeschlagene Flugblatt, in welchem er alle Studierenden ber Medigin und überhaupt alle, welche Luft und Freude an biefer Wiffenschaft haben und ben Bunfch begen, in möglichft turger Beit bie Beilfunft grundlich zu erlernen, aufforbert, ohne Zaudern nach Bafel zu feinen Vorlesungen zu kommen. "Die wenigsten ber Doktoren behandeln heutzutage mit Glud die Medizin; ich aber werde biefe zu ihrem frühern Glanze gurudführen und von ben gröbften Irrtumern reinigen; ich halte mich nicht an die Borfchriften der Alten, fon= bern nur an basjenige, mas ich felbst auf eigene Fauft gefunden und burch lange lebung und Erfahrung als bestätigt gesehen habe," jo ungefähr lautet die Einleitung des knapp gehaltenen Mufrufes, in welchem er als Theophraftus Bombaft von Hohenheim, Einfiedler, beider Mediginen Doktor und Profeffor, den Studenten ber Medigin feinen Gruß entbietet. Go tennzeichnet er fich benn felbst fcon im ersten Sage als Reformator auf bem Gebiete ber miffenschaftlichen Medizin. Der fühne, mit überraschendem Selbstbewußtsein auftretende Mann weift aber alsogleich auch auf bie Berechtigung seiner neuen Anschauungen hin. Er macht nämlich barauf ausmerksam, daß die meisten Aerzte bei ben Aranken, und oft gerade in den enticheidenbften Augenbliden, deshalb in ihrer Behandlung fehl gehen, weil fie angftlich an ben Aussprüchen eines Sippotrates, Galenus und anderer, wie an unantaftbaren Orafeln festhalten und nicht fingerbreit bavon abzuweichen magen. Folge man aber folden Schriftstellern, jo gebe es baraus mohl bie glangenoften Dottoren, aber teine Mergte. Er halt bafur, bag nicht Doktortitel, nicht Berebsamkeit, nicht Sprachenkenntnis, nicht Belejenheit - obgleich auch bies zur Bierbe gereicht - bem Urzte zu wünschen sei, sondern vor allem Kenntnis der Ratur und ihrer Beheimniffe. Wenn es bes Redners Sache fei, fich flar auszubruden und zu überzeugen, fo fei es Aufgabe bes Arztes, bie

<sup>1)</sup> Bgl. Bibliographia Paracelsica. S. 3 f.

Berichiedenheit, bie Urfachen und bie Zeichen ber Erfrankungen gu fennen, gegen bieselben nach eigenem Scharfblid und Ermeffen bie Arzneien anzuwenden und auf diese Beise alles zu heilen. -Im besondern auf feine Borlefungen eingehend erfahren wir, bag Theophraftus taglich zwei Stunden mit größtem Gifer und zu nicht geringem Rugen ber Buborer bie von ihm felbft ver= faßten Bücher über innere Medigin und Bunbargnei (tum activæ, tum inspectivæ medicinæ, et Physices et Chirurgiæ libros) erklare, aber nicht nach Art feiner Kollegen; nichts jei aus Sippokrates, ober Galenus, ober einem andern Schrift= fteller erbettelt, fondern alles burch Erfahrung und eigene Er= forschung der Natur gewonnen, auf welche er fich einzig bei seinen Beweisen ftute. Schlieflich mahnt er, über fein bargelegtes Programm nicht leichtweg abzuurteilen, bevor man Theophraftus felbst gehört und municht endlich seinem Bersuche, die Medigin wieder herzustellen, gute Aufnahme.

Eine solche Sprache war vollständig neu und unerhört; die einen hielten sie für unverständlich und thöricht, weil sie an die Möglichkeit eines Bruches mit einer bald zweitausendjährigen Ueberlieserung nicht benken konnten, den andern schien sie im höchsten Grade anmaßend, indem dadurch ein Angriff auf ein System verkündet wurde, das von den gelehrtesten Männern des Altertums aufgestellt und mit den untrüglichsten Beweismitteln der aristotelischen und scholastischen Wissenschaft gestützt schien. Jedermann aber mußte erkennen, daß Paracelsus, eine thatsächliche Verwirklichung seiner weitgehenden Plane vorausgesetzt, der Heilfunde neue Wege weisen werde.

Die Medizin will Paracessus ihrem frühern Ruhme zuruckseben. Ihre glanzenbste Spoche hatte sie aber langst hinter sich, benn diese reicht in das fünste Jahrhundert v. Chr. zurück, auf hippokrates (geb. 460), ben größten Arzt und einen der beseutendsten Naturkundigen des Altertums. Seinem wissenschaftslichen Gebäube legte er die Naturphilosophie des Empedokles (geb. nach 500 v. Chr.) zu Grunde, saut welcher die Materie, aus den vier Grundktoffen: Wasser, Feuer, Lust und Erde bestehent,

unter dem fräftigen, ewig dauernden, aber siets wechselnden Ginsslusse von Liebe und Streit (wir würden heute diese Kraft Berswandtschaft oder Affinität nennen) die einzelnen Körper als immer neue Berbindungen hervorbringt. Den vier Elementen entsprechend nimmt Empedokles im Menschen vier Lebenssäfte (humores) an, nämlich Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle, aus welchen alle sesken Teile des Leibes gebildet werden und durch deren uns zweckmäßige, sehlerhafte Mischung sich die Krankheiten entwickeln. 1)

Wenn auch Hippokrates diese Anschanungen zu den seinigen machte, so war er doch weit entsernt, sich mit dieser Sphothese zusfrieden zu geben. Er nimmt vielmehr noch an, daß der menschliche Organismus von einer Kraft, er nennt sie groze, regiert wird, welche nicht nur alle Vorgänge in demselben leitet, sondern auch alle in ihm zu Tage tretenden Störungen auszugleichen und auszuheben sucht. Sache des Arztes sei es nun, diese Kraft zu überwachen, alle ihrem Wirken in den Weg sich stellenden Hindernisse zu beseitigen und dieselbe, sosern sie sich zu schwach erweise, mit Heilmitteln zu unterstüßen. Die hiezu notwendigen Kenntnisse müsse sich der die Seilkunde ausübende Arzt durch Beodachtungen und Erfahrungen an den Kranken gewinnen, woraus er einzig, sosern er zugleich Philosoph sei, solgerichtige Schlüsse über Ursache, Verlauf und Heilung einer Krankheit ziehen könne.

Auf diesen allein richtigen Standpunkt der Ersahrung und Beobachtung der Natur, auf welchem in Sippokrates die Seilkunde ihre größten Triumphe geseiert, wollte Paracelsus die Medizin zurücksühren und von den jeden gesunden Fortschritt hemmenden Fesseln befreien, in welche sie allzulange durch eine zäh am Alten hastende Schuldogmatik gelegt war. — Wenn im Verlause des Altertums und Mittelalters in den Schulen schon die Aussprüche eines Sippokrates als unantastdare Glaubenssätze behandelt wurden, so war dies in wo möglich noch höherm Grade bei den Lehren des im Jahre 131 n. Ehr. zu Perganion in Kleinassen geborenen Arztes und Philosophen Galenos der Fall. Dieser hochgelehrte

<sup>1)</sup> Bgl. Hirsch, l. c. S. 3 ff.

²) Bgl. 4°—Ausg. II. €. 158.

und vielgereifte Mann war nicht nur mit ber wiffenichaftlichen Methobe des Ariftoteles vollständig vertraut und im Befige ber umfangreichften Raturfenntniffe bes ariftotelifden Schulers Theophraftus von Erefus, jondern fannte wie faum ein zweiter Lehre und Schriften bes von ihm vergotterten Sippotrates, über beffen Werke er 18 umfangreiche Rommentare ichrieb, beherrichte überhaupt bas gange medizinifche Biffen bes Altertums. In feinem großen Geifte ichweißte er biefes Biffen unter Bugrundelegung ber alten Lehre von ben vier Lebensfaften gu einem einheitlichen Spfteme zusammen, wobei er fich burch eine feine Dialeftif fowohl, als burch eine erstaunliche Ruhnheit im Aufftellen von Sypothesen über alle Schwierigfeiten und Luden ber Erfenntnis hinweghilft. Ceine Lehren und Renntniffe legte Galen in mehr denn hundert griechisch geschriebenen Werten nieber, welche in ber Leipziger Musgabe (1821-33) 20 Banbe fullen, die aber nach bem über: einstimmenden Urteile ber Fachgelehrten wenig praftisch verwert= baren Stoff bieten, fondern fich vielmehr in weitschweifigen Begriffsbestimmungen berlieren. Galen blieb bis gum 16. Jahrhundert beinahe allen Mergten bes Morgen= und Abendlandes unbedingte Autoritat, und feine Schriften bienten fur die Beilfunde fo fehr als Grundlage und Ausgangspuntt, bag man im Grunde nichts anderes magte, als Galen ju gloffieren und bie aufgetretenen Biberfpruche einzelner feiner Musjagen mit ber Beobachtung ber Ratur gu Gunften bes unfehlbaren Meifters ausjugleichen. Geit Galenos murbe in ber Beilfunde nicht nur nichts wesentlich Neues mehr geleiftet, sondern ber Weg, auf welchem er feine Renntniffe gesammelt, nämlich eigene Erfahrung und Beobachtung ber Ratur, mar fogar völlig verloren gegangen.

Als Grundlage des medizinischen Unterrichtes diente indes während des Mittelalters meist der Kanon (medizinische Summe) des Avicenna (980—1037), des berühmtesten Arztes der Araber, der sich aber bezüglich wissenschaftlicher Auffassung ganz auf dem Standpunkte des Galen bewegt. Die griechische Medizin kam nicht unmittelbar ins Abendland, sondern erst auf einem weiten Umwege, der zunächst über Persien und Aeghpten zu den Arabern

führte, welche in ihren Schulen in Spanien die abendländischen Gelehrten sowohl mit ihren arabischen Uebersezungen des Hippofrates, Aristoteles und Galen bekannt machten, als auch mit den Schriften ihres Avicenna. Das Verdienst des letztern besteht unter anderm darin, den griechischen Arzneischatz mit wertvollen Heilsmitteln bereichert zu haben, was ihm allerdings von unserm Parascelsus nur den Titel "Küchenautor" einbringt.

Auf den hohen Schulen der Deutschen, Italiener und Franzojen, welche Paracelsus nach feinen eigenen Worten lange Jahre besuchte, hatte er dieses ftarre Fefthalten an den alten medizinischen Glaubensjägen des Galen und ber Araber, beren Schriften bald nach Erfindung ber Buchbrudertunft in lateinischen Ausgaben Allgemeingut der Aerzte murben, genugsam zu koften bekommen; was ihn bort aber vielleicht noch mehr anekelte, war wohl ber Umstand, daß sich die Prosessoren oft in unnügen, philologisch= tertfritischen Erörterungen über ben zu erklarenden Rlaffifer verloren, mas eben bamals jur Beit bes humanismus, wo neben vielen andern gelehrten Werken auch jene des Galenos in der Originalsprache erschienen (Benedig 1525), jum guten Tone gehörte. Mit dieser Unterrichtsmethode, welche keine Aerzte, sondern nur Doktoren und Schulgelehrte bilbete, brechend, will Paracelfus aus feinen Sorern Mergte ergieben und fie beshalb ohne weitere Umichweife in die Lehre der Krankheiten (Pathologie) und deren Heilung (Therapie) so einführen, daß sie jene in Ursache und Verlauf kennen lernen und durch eigene Sorge und Fleiß zu heilen vermögen. Diefes Ziel fucht ber Neuerer burch zwei nie bagewefene, unerhörte Mittel zu erreichen; einmal legt er feinen Vorlefungen teinen ber alten Rlaffiter zu Grunde, fonbern erklart feine eigenen, unter Mitmirkung ber besten Lehrmeifterin, ber eigenen Naturbeobachtung, geschriebenen Bücher; bann weist er bezüglich feines Syftems barauf bin, bag er bie von ben Briechen geschaffene und immer noch in allgemeinstem Unsehen stehende Krankheitslehre (Sumoral-Pathologie), welche aus den vier Grundfaften und beren Mijchung alle frankhaften Erscheinungen erklaren wollte, als burch aus unrichtig verwerfe.

Die martigen Sate bes paracelsischen Programms suhren mit ihrem gewaltigen Inhalte wie wuchtige Keulenschläge auf die Pseiler des griechisch-arabischen Gebäudes der Heilunde ein; wenn sie dieses auch nicht vollständig niederzulegen vermochten, so erichütterten sie doch den alten Bau bis in seine Grundsesten. Salenus und Avicenna mußten allerdings erzittern, wenn sie des Theophrastus Ausspruch über das Bücherschreiben hörten: "Die Natur, die macht den Textum, der Arzt nur die Gloß über dassselbig Buch." ) — Obgleich Paracelsus die Einladungen zu seinen Borlesungen erst ansangs Juni, also, wie wir sehen werden, zu Beginn des Sommersemesters 1527 in die Welt gehen ließ, so sinden wir in diesem wichtigen Schriftstüde doch die Gedanken niedergelegt, mit welchen er die Prosessur an der Basler Universität übernommen hatte, und die ihm schon während der Wintervoorlesungen wegleitend waren.

Wenn dies sein Programm auch sachlich und ohne offene Ausställe gegen seine Kollegen gehalten war, so ließ Paracelsus darin doch deutlich zwischen den Zeilen lesen, daß seine Amtsbrüder ihm mit ihrer gegen jede Naturbeobachtung blinden Buchgelehrsamkeit und ihren Sprachkenntnissen, mit ihren humoralpathologischen Anschauungen, mit ihren Doktortiteln und ihrem Wichtigthun verhaßt waren. Während er aber hier diese Mißstimmung mit Gewalt darniederhält, läßt er ihr in seinen Vorlesungen um so freiern Lauf. Er unterzieht dort im leidenschaftlichen Feuer seiner heißblütigen Gemütsart die Schäden der damaligen Medizin einer rücksichsilosen und vernichtenden Kritik und kann dabei auch auf die Prosessoren der medizinischen Fakultät und überhaupt auf die Aerzte einhauen, deren Untüchtigkeit, Unwissenheit und Betrügerei er so gerne in seinen Schriften zur Zielscheibe seines Spottes macht, wie wir dieses später noch eingehender darstellen müssen.

Gleichwie fich Paracelsus burch diese Ideen und Beftrebungen von feinen Kollegen und ber ganzen medizinischen Vorwelt losgesagt, so wollte er diese Geistesrichtung auch nach außen baburch

<sup>1) 40-</sup>Aneg. II. G. 207,

zeigen, bag er bie übliche mittelalterliche Umtstracht ber Merzte nicht trug, fich vielmehr über biefelbe in Wort und Schrift luftig machte, wo immer sich ihm eine Gelegenheit bagu bot. schildert er mit sichtlichem Bohlbehagen die Aerzte, "wie fie wohlgekleibet im feibenen, mit Anopfen reich befaten Talar und im blutroten Jugel einherftolzieren", "wie fie bas Saupt fein geftrelt haben und barauf ein rotsammtnes Barettlin tragen", bas fie von ben Sochiculen mitbringen und "bazu einen vierecteten Narren". Dann verlacht er wieder ihre golbenen halstetten und ihre Fingerringe mit Smaragben, Saphiren ober zum wenigsten etwas Glafischem barin, ihre Fransen, Spitzen, Bulleten und allerlei anderes Spengelwert; endlich läßt er feinem Spotte freien Lauf und fpricht von Mottwürmern, welche in ben roten Kapuzen ber gehürnten Bacchanten niften, von ben Narrenkappen auf ihren mit Sagborn gefrönten Röpfen, neunt allen ihren umgehängten Schmud Narrenund Befcheißerzeichen und bezeichnet fie felbft als die größten Lügner und Betrüger und als kontrafeite Delgogen, an benen alles von Ragenfilber und Ragengold gligere. 1)

Nach solchen Austassungen ist wahrlich nicht zu verwundern, daß der einsach gekleidete Stadtarzt und Universitätsprosessor dem Hasse und ben scharfen Zungen seiner Amtsbrüder, die ihn als einen der ihrigen anzuerkennen sich weigerten, nicht entgehen konnte; ja man wird es einigermaßen verständlich finden, wenn der steif aristokratische Conrad Geßner von Zürich, der Paracelsus im Herbste 1527 in seiner schlichten, nicht standesgemäßen Aleidung in Zürich sah, später an den Heideberger Medizinprosessor Eraftus schrieb, Theophrastus habe ausgesehen wie ein Fuhrmann und sei überhaupt am liebsten mit dieser Bolksklasse in Berkehr und Untershaltung getreten. <sup>2</sup>) Daß sich die seinen Kollegen bei sedem Anslasse in den Garten geworsenen Steine reichlich über dem Haupte

<sup>1)</sup> Bgl. 4°—Ausg. II. S. 102 f.; S. 116 f.; S. 122 f. u. f. w. IV. S. 256. V. S. 178 f. Chirg, Bücher und Schriften S. 648. Paraceljus-Forschungen II. S. 24 f. Aumerkung.

<sup>2)</sup> Bgs. Athanasius Kircher: Mundus Subterraneus. Amsterdam 1665. Tom. II. p. 277.

bes unermudlichen Schleuberers fammeln mußten, wer wollte bies unbegreiflich finden?

Reichlichen Stoff, ben bon Tag gu Tag unbequemer werbenben Reuerer empfindlich ju magregeln, fanden Sobenheims Gegner in feiner Doppelanftellung als Stadtargt und Ordinarius ber Universität. Der Stadtrat hatte fich im Jahre 1507, wo er bie finanzielle Lage ber 1460 gegrundeten Univerfitat neu ordnete, verpflichtet, in ber medizinischen Fakultat zwei aus ber Stadtfaffe zu befolbenbe Lehrer anzuftellen. Der erfte berfelben hatte außer feinem Lehramte feine andern amtlichen Berpflich= tungen; aus Grunden ber Sparfamfeit aber murbe bem zweiten jugleich noch bie Beforgung ber verantwortungsvollen Stadtargtftelle überbunden. Da nun Sobenheims Borganger in biefem Doppelamte (vom Stabtargt Bibmann ift es erwiefen) nicht immer auch an ber Universitat Borlejungen hielten, jo murbe von gemiffer Seite unferm Paracelfus fein wohlbegrundetes Recht hiegu rundweg abgeiprochen. Diejenigen ber Rollegen, welche aus Sohenheims Auftellung feinen Grund herzuleiten vermochten, ihm bie Musübung bes Lehramtes ju berbieten, glaubten ihr Biel um fo ficherer zu erreichen mit bem Sinweise barauf, bag einerfeits feit ber Grundung ber Universitat ohne Benehmigung ber medizinifden Fakultat weber argtliche noch munbargtliche Runft ausgeübt werden burfe, und bag andererfeits laut Universitatsftatuten, alle nach Bafel gefommenen Mergte fpateftens nach zwei Monaten eine Prufung zu bestehen hatten, um bamit nicht nur gur Ausübung ihrer Pragis berechtigt gu fein, fondern auch als Mitglieder ber medizinischen Fafultat aufgenommen gu werden. 1)

Trothem man anfänglich Hohenheim ungehindert im Universitätsgebäude am Rheinsprung, dem sog. Kollegium, Vorlesungen halten ließ, so wissen wir doch, daß ihm dies später vom Dekan oder von der gesamten medizinischen Fakultät untersagt worden ist, und daß seinen Schülern die Erlangung des Doktorates un-

<sup>1)</sup> Bgl. Paracetjus.Forfchungen II. S. 7 ff

möglich gemacht wurde. Um diese Schritte zu rechtsertigen, wurden offenbar nicht nur die oben angesührten Ansprüche der Universität geltend gemacht, sondern es wurde zudem der Stadtrat verdächtigt, in Hohenheim einen durchaus untüchtigen Mann, von dem man nicht einmal wisse, woher und ob er wirklich Doktor sei, an einen der verantwortungsvollsten Posten der Stadt berusen zu haben. Paracelsus, dieser und vieler anderer Unannehmlichkeiten überdrüssig, gelangte in der verdrießlichen Angelegenheit mit einem Schreiben an jenen Stadtrat, welchem er allein seine ehrenvolle Berusung zu verdanken hatte und von welchem er deshalb auch des bestimmtesten erhoffte, er werde seinem guten Rechte als Stadtarzt und seiner akademischen Freiheit als Hochschullehrer, sowohl dei seinen Kollegen an der Universität, als auch bei den übrigen Leib- und Wundärzten der Stadt mit aller Entschieden- heit Nachachtung verschaffen.

Die Eingabe Sohenheims an den Stadtrat, welche fich in ber Sujerichen Sammelausgabe 1) in einem erften Entwurf, im Stadtarchiv von Bajel aber in der endgultig eingereichten Form vorfindet, ftreift nicht nur die gegen ihn geschleuberten Bormurfe, fondern gemahrt auch einen tiefen Ginblid in bie umfaffenbe Thatigfeit seiner Doppelstellung. Obgleich vom Stadtrat, jo führt er aus, jum Phyfitus und Ordinarius bestellt, werbe er bennoch von den Doktoren und ben andern Merzten feiner Stellung wegen in ben Rlöftern und auf ben Gaffen geschänbet, gelaftert und geschmaht, wodurch ihm ein Teil seiner Pragis entzogen, und ben Rranten merklicher Schaben zugefügt werbe. Bubem werbe ausgestreut, er sei als Stadtarzt und Ordinarius untuchtig und von einem Magiftrate angestellt worden, ber ihn nicht gekannt habe; er wollte beinahe viel lieber, er hatte des weisen Rates Unerbieten unberudfichtigt gelaffen, damit er jest bes Schanbens und Ausrichtens von feiten feiner Rollegen überhoben geblieben mare. Er hatte übrigens vermeint, wegen der von ihm mit hilje des all= mächtigen Gottes wieder aufgebrachten Kranken, die von den übrigen

<sup>1)</sup> Chirg. Bucher und Schriften S. 678 f. (verbrudt 680).

Merzten verberbt worden feien, nicht Schmach und Schmut, fondern Ehre verdient ju haben. Weil er vom Magiftrat angeftellt fei, jo lebe er ber ungezweifelten Soffnung, daß ber Rat als feine

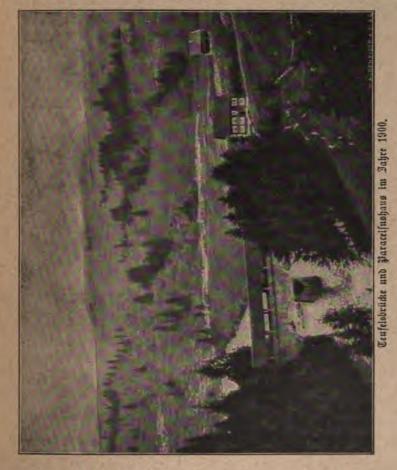

Defane und feine Fatultat auch bafür forgen merbe, bag er als Ordinarius wie billig zu Dottoren promovieren burfe. Sollten aber feine Rollegen über feine Tuchtigfeit zu urteilen ermächtigt fein, fo betenne er, burch Berführung von Fürften und Stabten Theophraftus Paracelfus.

weggelod't worben zu sein; er bitte indes ben Rat, ihm zu seiner standesgemäßen Freiheit zu verhelfen und seinen Widersachern ben Mund zu schließen. — Soweit ber erste Teil ber bem Stadtrat wirklich übermittelten Eingabe.

Nebst dem Ungeführten erfahren wir aus bem von Sujer mitgeteilten Entwurfe, daß etliche Doktores und Medici Sobenheim an seinen Borlefungen im Rollegium zu verhindern fich unterstanden haben in der Meinung, er bedürfe hiezu ihrer Erlaubnis. Es ergiebt fich bort ferner, bag er einzig auf Begehren bes Stabt= rates fich feiner Stellen bei Fürsten und Stabten 1) begeben und nach Bafel gezogen fei, wohin ihm viele Freunde von Tubingen, Freiburg und anberswoher folgten. Giner Paracelfus oft vorgelegten und von ihm nirgenbs in feiner feiner Schriften beantworteten Frage begegnen wir bereits hier: "Sie reben mir auch ichmahlich zu," jo berichtet er felbst, "man wiffe nicht, woher und ob ich Doktor fei ober nicht." Mit der blogen Anführung biefer von ihm als Schmährebe bezeichneten Berbächtigung weift er fie ent= ruftet gurud. Obgleich bis jest teine Universitat bekannt ift, welche er besucht hat, und feine Sochschule namhaft gemacht werben fann, von welcher ihm ber Doftorgrab zuerkannt worben mare, jo ift es boch Thatfache, daß er in verschiedenen Ländern lange Jahre die hohen Schulen besucht hat und daß er fich felbst nicht nur mehrmals auf feinen Dottoreib flügt 2), sonbern bag er fich in offiziellen Attenstücken, wie in zwei Gingaben an ben Stadtrat von Bafel, in mehreren noch vorhandenen Briefen und in Borreben und Widmungen feiner Werke biefen Chrentitel beigelegt. llebrigens murbe ihm biefer Titel von bem gelehrteften Manne feiner Beit, von Erasmus von Rotterbam, in einem Briefe guerkannt, und endlich mare mahrlich nicht zu begreifen, bag Paracelfus fich vom Stadtrat das Recht zu promovieren gewahrt wiffen wollte, wenn er felbst ben Doktorgrad nicht besessen hatte. 3) -

<sup>1)</sup> Bgl. Chirg. Bucher und Schr. S. 310 u. S. 616 (Freiburg).

²) Z. B. 4°—Ausg. II. S. 185.

<sup>3)</sup> In der Mündener Medizinischen Bochenschrift vom 18. September 1900, Rr. 38, bespricht ber befannte hiftorifer Baas in Borme in

Daß ihm seine Segner den Dottor absprachen, wer sollte das unverständlich finden, nachdem er ost genug Tracht und Abzeichen dieser Würde dem allgemeinen Sespötte überliesert und ost ausgesprochen und geschrieben hatte, daß die Dottoren ihre Thorheit

anerkennendster Weise Subhoffs Paracelsusarbeiten. herr Baas benutzt aber zugleich seine Besprechung, um mit einer fühnen Hypothese hervorzutreten, welche die verschiedenen hohenheimischen Doktortitel und dessen ehelose Leben erstären soll. Er führt nämlich sene auf eine Berleihung durch den Fürstabt von Einziedeln zurück und dieses auf eine höhere Weihe, welche er im Kloster Einsiedeln erhalten haben soll. Wir lassen hier die amusante Stelle wörtlich solgen:

"Paracelsus nennt sich häusig und offenbar mit einem gewissen Stols "Eremita". Sein Geburtsort Einsiedeln war, und ist bis heute, eine Benediktinerabtei. Die Benediktiner aber waren seit ihrem Stifter höhere Lehrer und verzeichneten auch die Medizin als Lehrsach in ihrem Unterrichtsplan neben der Theologie. Daß einzelne oder vielleicht alle Aebte in letzterem Fache promovieren dursten, dürste in ihrer höheren Lehrerstellung begründet sein, einzelne hatten wohl als "Reichssürsten" (oder auch als "Pfalzgrasen") das Recht (also rite), auch den medizinischen Doktortitel zu verleichen. Das träfe dann am ersten bei den Einsiedleräbten zu, die ja "Reichssürsken" waren. Die Annahme nun, die wir im solgenden mit aller Reserve ausstellen, enthält dadurch eine Unterlage, die manches Dunkle in Paracelsus' Leben und Berden deuten ließe, wenigstens so lange, die Sicheres sesssen seinerspricht auch nicht der historischen Methodik.

"Baracelfus war "Eremita" nicht bloß dem Leibe, fonbern auch feiner Bor- und Fachbildung nach: im Einfiedler Rlofter ward er jum Theologen bon Fad ansgebildet - feine theologischen Schriften tragen ben Stempel ber Fach., nicht ber Laienauffaffung - erhielt als folder eine ber hoheren Beihen (Diatonat, Subdiatonat) und blieb beshalb colibatar; auch jum Dottor ber heiligen Schrift ward er hier promoviert, welche Barbe ja nur an (colibatare) Beiftliche verliehen wird. Bor ber eigentlichen Priefterweihe aber wandte er fich ber Medigin, die er ebenfalls im Rlofter (die Chirurgie bei feinem Bater) erlernte, als feinem fpateren Sauptberufe gu und wurde auch barin gum Doftor promoviert. Dann jog er burch bie Belt, behielt aber fete bie Berbindung mit der Theologie und den Benediftinern bei, in beren Rlöfter er fich befanntermagen ofter aufhielt (St. Gallen, Pfaffers; vielleicht auch Reichenau und Difentis) und mit beren Mebten er gut ftanb. Darnach mare Paracelfus als Rieriterargt - und gwar ale ber größte - aufzufaffen, beren es ja im Mittels alter viele gab (und in Defterreich noch heute giebt). Mit bem Ginfiebler Muttertlofter aber Scheint er fpater am wenigften Berfehr gehabt gu haben; mit ben roten hutlen, ben roten Kappenzipfeln und Talaren bebeden. 1)

Was aber vor allem die ganze medizinische Fakultat gegen Hohenheim in Harnisch gebracht zu haben scheint, bas berührt biefer felbst beutlich mit ben Worten bes Entwurfes: "Sie laffen fich auch bermerken, bag mein Lefen und bie Offenbarung meiner Runft und ber Arznei nie in Gebrauch gewesen, also jebermann zu unterweisen." Da er, wie oben angebeutet, mit einer vielhundertjährigen Gewohnheit brechend feinen ber alten medizinifchen Rlaffiter, sondern feine felbft verfagten und in deutscher Sprace geschriebenen Arzneibucher vortrug und erklarte, murbe er nicht nur bezüglich seiner Bilbung und Fähigkeit von ber ganzen Fakultat verbächtigt, sondern es mochte sich der Unwille gegen ben unbotmäßigen Neuerer, den fie damals schon Lutherus Medicorum schimpften, bis zur Berachtung steigern, als man hörte, er bebiene sich bei seinen Borlesungen nicht ber lateinischen, sonbern ber beutschen Sprache, mas bis anhin noch niemand gewagt hatte. Scitens feiner Bunftgenoffen lohnte man ihm bies angeblich un=

vielleicht hatte ihn bei biefem fein pro tempore großer religiöfer Freifinn, seine Offenheit und sein aufbraufenber Charafter, vielleicht auch gerade seine ärztliche Ehätigkeit misliebig gemacht."

Hatte sich herr Baas nur oberstächlich über die Geschichte des Stiftes Einssedeln unter dem Fürsabt Conrad III. von Hohenrechberg, der von 1480—1526 regierte, insormieren lassen, so würde er seine lebhaste Phantase besser gezügelt und seine Annahme als mit jeder "historischen Methodit" unvereindar gefunden haben. Unter Conrad III. durchlebte das Stift in jeder Beziehung seine traurigste Periode. Zu Ansang von dessen Regierung bestand der Einsiedler Konvent aus zwei und bei dessen Tode aus einem Mitgliede. Schulen besaß das Kloster damals keine, so daß Paracelsus nicht einmal theologische, geschweige denn medizinische Studien hätte machen können. Kein Abt von Einsiedeln besaß unsseres Wissens einen medizinischen Doktortitel. Auch gehörte die Berleihung eines solchen Titels ebensowenig zu den Privisegien der Fürstäbte, als die Erteilung von Suddalonat und Diakonat. — Wir bedauern ausrichtig, daß herr Baas den großen Arzt nicht gleich zum Benediktiner gemacht hat, denn es wäre doch eine große Frende gewesen, hätten wir diesen so berühmten Mann "Constrater" nennen dürsen!

<sup>1) 40—</sup>Mueg. II. €. 337 f.; V. €. 183.

verzeihliche, bauerische Borgehen mit der boswilligen Berdachtigung, er sei überhaupt der Sprache der Gelehrten nicht machtig gewesen. 1)

Paracelsus begnügt fich aber nicht bamit, ben hoben Rat gegen die Magnahmen der Fakultät und die verlegenden und neidi= ichen Schmähreben seiner Kollegen in bie Schranken zu rufen, fondern benutt zugleich feine Eingabe, um ben hoben Dagiftrat auf einige ihm in seiner Amtsausübung als Stadtarzt fühlbar gewordene Mängel im ftabtifchen Apotheferwefen aufmerkjam zu machen und um beren Abstellung zu bitten. Bu biefem 3wecke municht er, daß nach Rotwendigkeit die Apotheken burch Sachverständige visitiert und die Apotheker über ihre Tuchtigkeit und Erfahrung examiniert werden follen und "bag feine Arzneis mittel von Kinbern, welche in ber Schrift und mit den Materialien unerfahren seien," abgegeben werben dürfen. Dann will er alle beimlichen Abmachungen zwischen Merzten und Apothetern abgestellt und, um allem Ueberfordern vorzubeugen, in den Upotheten feste Tagen eingeführt miffen. Bas aber bei ben Basler Merzten vor allem verftimmen mußte, war die Forderung, bag bie Rezepte Untauglicher gur Prufung, beziehungsweise gur Kaffie-

<sup>1)</sup> Diefe Berbachtigung wurde besonders durch Conrad Gegner verbreitet, ber in seiner Bibliotheca universalis, Zürich 1545, Fol. 644 über Paraceline das Folgende ichreibt: Theophrastus Bombast ex Hohenheim, natione Germanus, Eremita, utriusque medicinæ professor: alicubi se l'aracelsum vocat. Germanice scripsit interpretationem cometæ, qui apparant apud nos anno 1531, quo et libellus apud nos impressus est. Galenum. Hippocratem et omnes veteres medicos contemnebat. Vidi chartam inipressam Basileæ, anno 1527, qua promittit, se longe alio modo omnos medicinæ partes edocturum, quam a priscis medicis factum esset, cuat autem amplo stipendio Basileze conductus, et plærumque in Gynmasio Gor manice docebat, ob imperitiam opinor Latinæ linguæ: sed nital egrega eum præstitisse audio, quin potius impostorem fuisse, ac frequenter maceoticie ex opio medicamentis usum. Reliquit de chirurgia opus Germanicum. De gradibus et compositionibus receptorum ac naturalium libros . Latino ad Christophorum Clauserum nostrum, apud quem eos vidi manuscriptos dictionibus et sententiis obscuris, barbaris, affectatis, ineptis (1) iii fallor, ante aliquot annos. Composuit etiam ad abbatem 8 Gall no quæ theologica opera, quæ publicata non puto.

rung berjelben bem Stadtarzt übermittelt werben sollten, was jelbstverständlich mit einer Kontrollierung ber praktischen Aerzte burch ben Stadtphysikus gleichbebeutend war.

Wenn wir auch die vom hohen Magistrate getroffenen Entschließungen in Sachen der von Hohenheim in "bester, guter, treuer Meinung" eingereichten Beschwerbeschrift nicht kennen, so spiegelt sich doch darin deutlich sein rastloses und zielbewußtes Eisern gegen den alten Schlendrian in Schule und Praxis, was allerdings einer unüberbrückbaren Klust zwischen ihm und seinen in den alten Lehren grau gewordenen Kollegen rief und einen unversöhnlichen, auf beiden Seiten mit Heftigkeit und Vitterkeit geführten Kampf herausbeschwor.

Daß fich in biesem Streite bie Apotheker entschieden auf bie Seite ber alten Schule ober, um mit Paraceljus zu reben, ber "Barettlins Leut" ftellten, erklart fich nicht nur gur Genuge aus bem Inhalte ber Sobenheimichen Gingabe an ben Dagiftrat, fondern noch mehr aus ben gahlreichen Stellen feiner Schriften, wo er oft mit toftlichem humor, oft aber auch mit beißenbem Spott über diese gelogierige Bande herfahrt. Es ift feine fcwierige Aufgabe, in ben paracelfischen Schriften berlei Aeußerungen gu finden, benn beinahe in jedem Bande ber Suferichen Sammelausgabe verweifen bie weitläufigen Regifter auf eine ansehnliche Bahl von Sägen, in welchen Theophraftus bie Apotheter Suppenmuft und Sudelfoch und bergleichen nennt, welche in ber Ruche nur rumpeln, umfpulen, fubeln und belfen, aller Buberei voll find und Schwaderlappen machen, welche die Saue nicht mogen. 1) Wenn biefe gute Argneien mit Buder und Sonig forrigieren, fo find ihm bies grobe Gjelsstud, und er finbet beshalb in ben Upotheten nichts als UBC-Schützerei, Filzerei und Bacchanterei. 2) Nicht ber britte Teil von bem fei gut, fagt er in feiner fechsten Defenfion, mas er aus ben Apotheten betomme, bismeilen fogar

<sup>1)</sup> Bgl. Chirg. Bucher und Schriften. S. 76; S. 172 (Cap. XIX. Bon Corrigierung ber Apoteferischen Impostur). — 4°—Ausg. II. S. 65 f.; S. 68 f.; S. 215.

²) 4°—Ausg. II. S. 77; S 134.

gar nichts; balb geben fie quid pro quo, balb wieber ftatt burren Rrautern verlegene und ichimmlichte. Wenn er aber, fo flagt Paracelfus weiter, folche Dinge in feiner angeborenen Beife an ben Tag ziehe, fo fagen bie Didenbader erft noch, bas fei eine gornige und munderliche Beife. 1) Den mahren Grund inbes, warum ihm die Apothefer nicht hold feien, findet ber unerschrockene Stadtargt in feinen, bon ben übrigen Mergten bollftanbig abweichenden furgen, nicht auf vierzig ober fechzig Stud gehenden Rezepten, wodurch ben Upothefern allerbings ihre Buchfen nicht geleert und ihnen nicht fo viel Gelb zugetragen werbe, wie bies durch die Rezepte seiner Gerren Kollegen geschehe. Endlich spottet er wieder ihrer geringen Renntniffe im Latein und rühmt ihre Geschidlichkeit, die barin bestehe, bag fie große Saufer bauen, feibene Schauben tragen, auf Efeln reiten, Ratsherren und Burgermeifter werden und auf die obern Trintftuben zu gehen vermögen. 2) Auch die "Lumina Apothecariorum", ein Buch, worin die damaligen Apotheter ihre Rezepte und Anweifungen für die Shrupe, Defotte und berartige Arzneimittel fanden, lagt er nicht ungeichoren burch: er spottet über diese lumina und glaubt, bag berjenige jogar mehr fieht, bem bie Augen ausgestochen werben, bann ber Apotheter Augen feben. 3)

Sowohl Aerzte als Apotheker waren durch eine solche Sprache verletzt und durch die von ihrem Stadtarzt gegen sie angestrengten Maßnahmen erbittert. Die dem Universitätsprosessor abverlangte Prüfung werden indes seine Gegner wohl kaum zu stande gebracht haben. Denn abgesehen davon, daß bei seiner Berufung die definitive Anstellung von keinem Colloquium abhängig gemacht worden war, hätte Paracelsus schon deshalb den Kollegen auf keine Fragen geantwortet, weil er sich mit seinen neuen Anschauungen und reichen Naturkenntnissen unerreichbar hoch über die übrigen Aerzte erhaben glaubte. Sicherlich wäre er nie zu

<sup>1) 40-</sup>Musg. II. S. 185.

<sup>2)</sup> Bgl. 40-Unag. II. G. 169 f. Dritte Defension: Bon wegen ber Be- fchreibung ber Newen Recepten. — Chirg. Bucher und &

<sup>3) 40-</sup>Musg. IV. 324.

einer Prüfung zu bewegen gewesen vor denjenigen, die nur nichtige Nachschwäher von Galenos und Avicenna waren, welche Paracelsus nicht würdig hielt, seine Schuhrinken aufzulösen. 1) Er lebte eben schon damals in dem stolzen Selbstgefühl, unabhängig von der medizinischen Vergangenheit auf eigenen Füßen zu stehen, was mit aller Klarheit der Wahlspruch zum Ausdrucke bringt, der über den ältesten Vildern Hohenheims zu lesen ist: Alterius non sit, qui suus esse potest.

Wollte man aber bem Ausweichen einer Prufung ben Sinn beilegen, als ware Paraceljus nicht in ber Lage gewesen, über die alten medizinischen Rlaffifer seiner Fakultat Rede und Antwort zu fteben, fo mare man ficher in einem Irrtume befangen. Daß er sich ben Inhalt ber griechischen und arabischen Schriftfteller auf ben hohen Schulen fowohl, als durch eigenen Fleiß wirklich angeeignet hat, bafür zeugen einmal unwiderleglich feine eigenen gahlreichen Werke, in welchen nicht felten auf die Theorien, die Aussprüche und Anweisungen ber griechischen und arabischen Aerzte mit Citaten aus beren Schriften hingewiesen wirb, bann aber auch burch feine eigenen Musjagen. Go führt er beifpielsweise einmal seinen Widersachern gegenüber an: "Ich bin wohl fo ftark und fo heftig auf ihren Lepren gelegen als fie." Aber alfogleich fügt er auch mit aller Offenheit bei, warum ihn biefes Studium nicht befriedigen fonnte: "Da ich aber fah, bag bie Merzte nichts anderes als toten, fterben, ermurgen, erkrummen, erlahmen, verderben machen, und bag ihnen ber mahre Grund ber Arznei fehle, mart ich gezwungen, ber Wahrheit in anbern Darnach jagten fie, ich verftunde ben Uvi= Wegen nachzugehen. cenna nit, ben Galen nit und ich mußte nichts, mas fie geschrieben; sie aber fagten, sie verstündens; und aus bem folget ihnen, daß fie erwürgten, ermorbeten, verberbten, erlahmten mehr dann ich." Mit diesen und den hohen Schulen wolle er aber nicht nur im Leben, fondern auch noch nach bem Tobe streiten: "Mehr will ich richten nach meinem Tob wiber

<sup>1)</sup> Bgl. 40-Ausg. V. S. 169.

euch, dann vorher: der Theophraftus wird mit euch friegen ohne ben Leib." 1)

Mit Sicherheit tann angenommen werben, bag bie Streitigteiten ber mediginischen Fatultat mit Sobenheim erft im Berlaufe bes Monats Dai 1527 enbgultig beigelegt murben, benn biefer tonnte feine Borlefungen erft anfangs Juni wieder eröffnen. Da fich der eifrige Dozent feinen Rollegen gegenüber, Die bereits mit bem 1. Mai bas Commerfemefter begonnen hatten, in feiner Beit verfürzt fab, mußte er bieje baburch gu ftreden, bag er auch wahrend ber Sundstage (in diebus canicularibus), wo fonft an ber Universität gefeiert murbe, seine Gorer um fich versammelte, um ihnen "de urinarum ac pulsuum judiciis" und "de physiognomia quantum medico opus est" zu lefen. 2) Schon aus biefer einzigen Thatjache lagt fich ein Schlug auf ben unermublichen lehramtlichen Gifer unferes Bochichullehrers gieben. Diefe Thatigfeit Gobenheims erhalt aber noch bedeutend größern Glang burch die von ihm ausgearbeiteten Bortrage, welche er in ber Ginladung ju feinen Borlefungen felbft als Bucher bezeichnet. Die Bahl biefer Bucher, welche er teilmeife mit aller Sicherheit, teilweife wenigstens mit großer Bahricheinlichfeit ben Borlefungen gu Grunde gelegt, ift für die furze Beit feiner afabemischen Wirtsamfeit eine nicht geringe ju nennen.

Bu bem genannten Zwecke versaßte er neben ber bereits angeführten Schrift De urinarum ac pulsuum judiciis noch solgende: De gradibus et compositionibus Receptorum, ein Wert, bas er sertig nach Basel mitbrachte; bann: De morbis ex Tartaro oriundis; De Icteritiis; XIV Libri Paragraphorum; Bon offenen Schäben und Geschwüren; Prælectiones Chirurgicæ de Vulneribus; De modo pharmacandi; De modo phlebotomandi; Auslegung Aphorismorum Hippocratis; De præparationibus und die Scholia et observationes in Macri poëmata de virtutibus herbarum. Bon einigen der bezeichneten zwöls Schristen

<sup>1) 40-</sup>Ausg. II. S. 78 f.

<sup>2) 40-</sup> Unsg. .V. Append. G. 99 ff.

find noch Kollegienhefte von Zuhörern vorhanden, welche zugleich Hohenheims Methode erkennen laffen; er biktierte zuweilen seinen Schülern kurze lateinische Lehrsatze, über welche dann feine Ersklärungen in freiem Bortrage folgten. 1)

Daß Paracelsus seine Vortrage reichlich mit heftiger, um nicht zu fagen maglofer Polemit murzte und babei unbefonnen nach rechts und links feinen Begnern empfindliche Siebe verfette. lagt fich leicht aus feiner Beigblutigfeit und feinem ftolgen Selbftbewußtjein herleiten. Die heftigften Ausfälle galten ben bamaligen Sochiculen mit ihrem blinben Glauben an Galenus und Avicenna. Dieje beiben lettern find vor allem feine Prügel= jungen, bie er benn auch für alle Berirrungen ber Debigin verantwortlich macht, und die von ihm unbarmherzig und bis gur Ermübung burch alle feine Werte hindurch bis auf Blut und Anochen abgeschlachtet werben. Beibe gelten ihm als einfaltige Schmäger und Klapperleute; Balenus nennt er mit Borliebe einen Lügner und Bugelmann, Avicenna aber einen Ploberer und Ruchen= Dann giebt Paraceljus wieber fpottelnb ju, bag Uvi= meister. cenna es gut verftanden habe, seine Schule zu überlöffeln, ftellt fich aber gleich wieder mit feinem Wiffen unvergleichlich höher als feine Gegner und meint: "Ich bin euch allen und euern Fürsten Avicenna, Galen, Aristoteles genug gewachsen, und meine Glate weiß mehr, benn ihr und euer Avicenna und all euere hohen Schulen." 2)

Als Ausbruck größter Erregtheit mag gelten, daß ber hitzige Polemiker "die Summa der Bücher in das St. Johannissteuer warf, auf daß alles Unglück mit dem Rauch in die Luft gehe", wie er selbst in der Vorrede zum Paragranum schreibt. Unter der Summe der Bücher sind aber nicht etwa die medizinischen Werke der griechisch-arabischen Schulklassiker zu verstehen, sondern einzig der Kanon des Avicenna, was wir mit Sicherheit aus einer andern Stelle des Paracelsus schließen können,

<sup>1)</sup> Sgl. Paraceljus-Forichungen I. S. 57.

<sup>9) 4°—</sup>Ausg. V. S. 185. Bgl. auch 4°—Ausg. II. S. 94; S. 127; III. S. 126. Chirg. Bücher und Schr. S. 256. S. 647 n. j. w.

wo er von der Verbrennung des Küchenauters spricht, mit welchem Titel er öfters Avicenna beehrt; die betreffende Stelle heißt: "Daß ihr mir so sehr verarget, darum daß ich den Küchen-Auctorem dermaßen verbrennt habe? so er in die Küchen gehört, so gehört er auch in das Feuer." 1)

### 8. Das Bampffet.

Die Großgahl ber atabemijden Schüler Sohenheims hat ohne 3meifel bem feurigen Lehrer zugeftimmt, feine Schimpfreben auf die Alten mit Behagen und lachelnden Mundes angehort und ben symbolisch aufgeführten Feuertod bes fegerischen Avicenna mit Jubel aufgenommen. Obwohl die meiften Borer mit humanistischer Borbilbung bei Paraceljus bas medizinische Fachftubium pflegten, fo gab es neben biefen gelehrten Atabemifern auch eine ziemlich große Ungahl minberwertiger Elemente auf ben Banten ber Fafultat, welche, bes Lateins untundig, von ber bent= ichen Bortragsweise Sobenheims angezogen, namentlich in ber Chirurgie und ben übrigen niedern Beilverfahren Unterweifung und Fortbildung fuchten, und bon dem allberühmten Bunderbottor besonders wirtjame Geheimmittel zu erfahren hofften. Dit biefer unwiffenben, aber bennoch großiprecherischen Sippe, welche wahrscheinlich ber Universität nicht immatrifuliert war, machte Paraceljus fpater bie allerichlimmften Erfahrungen; für ben Augenblid wurde ihm aber eine britte Art von Buhörern gefährlicher. Es fagen bor feinem Ratheber auch folche, welche im Auftrage einiger Baster Mergte ober ber gangen mebiginifchen Fafultat, aus feinen mit Polemit reich gespidten Bortragen offenbar Stoff ju Unflagepuntten gegen ben unbequemen Medizinprofeffor fammeln follten. Gine Frucht biefes ichmählichen, hinterliftigen Treibens wurde bald zu Tage geforbert in ber Form eines muften Pam= phletes, bas fich eines Countags in ber Fruhe an ben Saupt= firden und an ber neuen Burje in ber Rleinstadt, alfo an ben

<sup>1) 4°-</sup>Musg. II. S. 11. IV. S. 372. - Für hohenheims Aufenthalt in Bafel tann auch nachgesehen werben: Fifcher, Paracelfus in Bafel, in ben Beiträgen zur vaterländischen Geschichte, 5. B. Basel 1854.

Sauptverkehrspunkten von Basel, angeschlagen fanb. Die in gut gebauten lateinischen Distichen abgesaßte Schmählchrift befindet sich heute noch im Basler Staatsarchiv ') und lautet in beutscher llebersehung:

# Manes Galeni adversus Theophrastum, sed potius Cacophrastum.

Audi qui nostræ lædis præconia famæ, Et tibi sum rhetor, sum modo mentis inops, Et dicor nullas tenuisse Machaonis artes. Si tenui, expertas abstinuisse manus, Quis feret hæc? viles quod nunquam novimus herbas Allia nec cepas: novimus helleborum. Helleborum cuius capiti male gramina sano Mitto, simul totas imprecor anticyras. Quid tua sint fateor spagyrica sompnia, Vappa, Nescio, quid sit ares, quidve sit yliadus Quidve sit Essatum et sacrum inviolabile Taphneus, Et tuus Archæus, conditor omnigenus. Tot nec tanta tulit portentosa Africa monstra, Et mecum rabida prelia voce geris? Si iuvat infestis mecum concurrere telis, Cur Vendelino turpia terga dabas? Dispeream si tu Hippocrati portare matellam Dignus es, aut porcos pascere, Vappa, meos. Quid te furtivis iactas cornicula pennis? Sed tua habet falsas gloria parva moras, Quid legeres? stupido deerant aliena palato Verba et furtivum destituebat opus. Quid faceres demens, palam intus et in cute notus, Consilium laqueo nectere colla fuit. Sed vivamus, ait, nostrum mutemus asylum, Impostura nocet, sed nova techna subit, Iamque novas MACRO cur non faciemus Athenas? Nondum auditorium rustica turba sapit, Plura vetant Stygie me tecum dicere leges, Decoquat hæc interim, lector amice vale! Ex inferis.

<sup>1)</sup> Zugleich mit der zweiten Eingabe Hohenheims an den Stadtrat von Basel zum erstenmal mitgeteilt in Paracelsus-Forschungen II. S. 35. Der lateinische Text lautet:

#### Des Galenus Schaften wider Theophrassen oder besser Kakophrassen.

Bore, ber bu bejudelft ben berrlichen Ruhm meines Ramens, Bald ein geschmätig Maul, bald einen Narren mich schiltft! Wie? ich hatte von Machaons Runft auch nicht einen Sochschein? Batte jum minbeften nie tunbiger Sand fie geubt? Unerträglich! Sab' ich auch nie fo verächtliche Rrauter, Zwiebeln und Anoblauch gefannt: Diesmurz, die tenne ich mohl. Riegmurg fenbe ich bir, biefes Rraut fur verrudte Gehirne; Beber Narrenturort jei bir empfohlen zugleich! Freilich tenn' ich fie nicht, beine alchimiftischen Traume, Beiß nicht, mas Ares foll fein ober bein Pliadus, Renn' bein Effatum nicht, noch bes Taphneus göttlich Getrante Und beines Archaus 1) allerhaltende Rraft. Doch gang Afrika gablt nicht so viele Zauberessen: Und bu, tollwutiger Lump, gantst bich in Worten mit mir? Treibt bich ber Rigel, mit mir bich ju meffen mit feinblichen Baffen, Ei, wie mochteft bu flieb'n ichimpflich vor Wendelins Wort? Bahrlich, hippofrates' Nachttopf zu tragen, bift bu nicht murbig, Bift mahrhaftig nicht wert, mir auch nur Sauhirt zu fein. Bas ftolzierst bu, erbarmliche Krah', in gestohlenen Febern? Barte, bein trug'rischer Ruhm schwindet bir schnelle babin! Dber nicht? Schau, unrecht But tonnt' nimmer gebeiben, Und bas geftohlene Beng ließ dich gar balbe im Stich. Bas war zu thun, Narr! jedem befannt von innen und außen? Dich zu erhängen am Strid, bas mar bein fühner Entschluß. "Rein, lieber leben!" jo fpricht er, "lieber ben Aufenthalt wechseln! "Falfchen gieht nicht; boch ich hab' nun einen anbern Plan. Die, wenn ein zweites Athen, ein zweiter Matro ich ichufe? hat boch jum Glud auf bem Land feiner ber Borer Berftanb." Beiter mit bir noch ju fprechen, verbietet mir ftngische Satung. Soviel für heut zum Verdau'n! Freundlicher Leser, leb wohl!

Aus der Bolle.

<sup>1)</sup> Für einige hier als unverständlich aufgeführte Bezeichnungen Ares, Taphneus u. f. w. giebt Abam Bobenstein in feinem dem Opus Chirurgicum, Coin, 1575 (Bibliogr.-Paracels. No. 135) beigegebenen Onomasticum (Austegung heimlicher paracelfischer Wörter) folgende Erklärungen: Archæus: id

Wie muß nicht unser stolzer Sanguiniker im heftigsten Jorn und Aerger aufgebrauft sein, als ihm der Schandzedbel überbracht wurde? Dieser Brief des Galen, aus der Hölle an ihn geschrieben und mit dem beißendsten Spott und den entsehrendsten Anklagen gewürzt, war mehr als geeignet, des hitzigen Stadtarztes Jorn und Rache zu entsesseln. Die wohlgezielten Pseile der Schandverse besudelten seinen Namen, verspotteten seine Beilmittel, stellten den Gelehrten unter die verrücktesten Narren, verlachten seine neuen Theorien und Auschauungen, welche sich vorzüglich, wie wir noch sehen werden, an die Wörter Ares, Yliadus, Essatum, Taphneus und Archæus knüpften, höhnten ihn wegen seines Mißersolges bei einer Disputation und häuften überhaupt allen erbenklichen Schimpf auf den verhaßten Reuerer.

In seinem Grimme wandte sich Hohenheim in einer zweiten Eingabe, ahnlich wie früher, an den Stadtrat, den er wieder um nachdrückliche Silse in seiner Bedrängnis anruft. Diesmal aber ist der Ton der Schrift äußerst gereizt und läßt deutlich erkennen, daß Paracelsus heute zum letzenmal die Hilse des Magistrats gegen seine Feinde anruft und daß er für den Fall einer weitern Kränkung sich zu seinem Rechte zu verhelsen selbst Mittel und Wege finden werde.

Die Eingabe, welcher Paracelsus eine Abschrift bes Schandpoems beilegte, hat mit Umschreibung einiger alten Benbungen folgenden Bortlaut:

"Meinen strengen, edlen, seften, chrsamen, fürsichtigen, weisen, günstigen gnabigen Herren. In der nicht weiter zu ertragenden Nederei und in sichtlicher Bedrangnis steht es, wie gebührlich, dem Betroffenen zu, seine Obrigkeit, welche ihm Gutes zu thun pflichtig und schuldig ist, um Schutz, Rat und hilfe anzurusen. So bin ich als euer von euch gestrengen, ehrsamen und weisen herren angestellter Stadtarzt genötigt, euch meinen gnabigen

est, dispositio naturæ, id est, natura ita disposita. Est conservatrix rerum. Ares: dicitur iste, qui formam vel speciem rerum ordinat, quod hæc herba aliam speciem quam alia habet. Est prima natura rerum. Taphneus: est medicina mundata.

herren anzuzeigen, bag einer am lettvergangenen Countag wider mich nachteilige Schmach: und Schandverfe unter einem erbichteten Namen an bie Domfirche, gu St. Martin, gu St. Beter und an Die neue Burfe fruh por Tag angeschlagen hat. Gin folder angeichlagener Beddel ift mir bernach ju handen und gu lefen überbracht worden, den ich hier, edle, ftrenge, ehrjame, weife Berren, beilege und fo, wie er angeschlagen gewesen, guftelle. Mus ber Befichtigung und genauen Untersuchung besselben werbet ihr finden, baß folche Schmachverfe als mir nachteilig weber gu leiben noch gu bulben möglich find; benn bergleichen und andere Schmach= und Schandworte mehr find mir ichon manchmal von einigen aus meinen Buhörern, die fich mir in das Geficht freundlich, hinter meinem Ruden aber feindlich (was ich jest wohl merten mag) zeigen, jugefügt worben, mas ich bisher alles um bes Friedens willen unbeantwortet und mit Stillichweigen habe hingehen laffen. Weil nun aber biefer Runftler fich befliffen hat, unter einem erbichteten Ramen, und es unter feinem eigenen nicht gu thun gewagt hat, folche Schmachverse wiber mich anzuschlagen, fo habe ich doch aus guter Quelle foviel in Erfahrung gebracht (mas man zu gutem Teil aus biefen Worten felbft, fo er in feinen Berjen zu meiner Schmach gebraucht, welche Worte ich täglich mit meinem Munde ausspreche und ertlare, vermerten fann), bag biefer aus meinen täglichen Buborern und Aufmerfern einer ift. Borlangft icon habe ich beobachtet, bag ich etliche Buborer habe, welche andere Dottoren der Argnei wider mich zu ichreiben und ju ichmaben aureigen und aufftiften.

"Darum, meine strengen, edlen, festen, ehrsamen, fürsichtigen, weisen, gnädigen Herren, ist dies meine endliche Forderung und Begehr, euere strenge, ehrsame Weisheit wolle wegen der vorersählten Ursachen (weil aus denselben sich wohl ergiebt, daß famt-liche Schmachverse einer aus meinen Juhörern gemacht hat), alle meine Juhörer vor sich berusen, ihnen die Schmachverse vorhalten, um dadurch zu ersahren, welcher unter ihnen derzenige sei, der solche geschrieben, angeschlagen und mir zugefügt hat, um dann mit demselben, wie sich's gebührt, zu versahren. Denn wenn ihr,

meine gnabigen Herren, für mich nicht einstehen werbet und ich weiter geursacht würbe, euch anzurufen, ober wenn ich gar aus hitzigem Gemüte etwas Ungeschicktes anfangen würbe und ich nachher noch mehr geneckt werben sollte, könnte man mir mit Fug nicht zumuten, solche zu leiben noch zu gedulben.

"Solches will ich euch hiemit angezeigt haben, ber ich mich mit Unterthänigkeit gehorsamst empfehle

Euer, ftrenge, eble, weise Berren gehorsamer unterthaniger

Theophraftus von Sohenheim ber Arznei Doktor und Stadtarzt."

Nicht schwer lieft man zwischen ben Zeilen bes in aller Auferegung niedergeschriebenen Briefes eine bis zum Reißen ber Gebuld gesteigerte Mißstimmung gegen ben Magistrat von Basel heraus. Es bedurfte nur noch ber leisesten Unbild, und ber gereizte Stadtphhistus und Universitätsprofessor schlug in seinem Zorne los; schon die Nichtbeachtung seines naiven Borschlages, in welcher Weise gegen die Delinquenten vorgegangen werben soll, konnte einen Anlag bazu bieten.

## 9. Sohenheims Rache.

Hohenheim hat sich aber nicht damit zufrieden gegeben, seinen oder richtiger seine Pamphletisten dem Magistrate zur Maßregelung überwiesen zu haben, er wollte auch selbst an seiner ganzen Gegnerschaft, die ihn schon früher in einer Schmähschrift "Laudanum sanetum" 1) zur Zielscheibe ihrer Verdächtigungen gemacht, empfindliche Rache nehmen. Und er nahm auch wirklich Rache, stieß den Schatten des Galenus mit seinem ganzen Anhange wieder in die Tiesen des Höllenpfuhles hinunter und zahlte mit vollgerütteltem Maße die erlittenen Kränkungen zurück.

Diesen Racheakt vollzog Paracelsus in der Borrebe zu seinem Werke Paragranum, 2) welches er zur Darftellung

<sup>1)</sup> Bgl. Paracelius-Forschungen II. S. 37 ff.

<sup>2) 40-</sup>Musgabe II. G. 5-21.

feines medizinischen Suftems bestimmt hatte. Bier macht er bon einem Sage feiner "Bertheonea" unbeftritten Unwendung, wo er nämlich fagt: "Jest wollen wir einander ben Belg ermaiden und meder ber roten Gutlein noch ber großen Ramen ichonen und das Dag, fo ihr ausgegeben habt, mußt ihr bom Theophrafto hundertfältig empfangen; jest liegt es am Treffen und in feinem Spiegelfechten." 1) Die 17 Quartfeiten umfaffende Borrebe icheint ftellenweise gang unter bem erften Ginbrud ber Baster Schandverfe und begleitet von einem gewaltigen Bornaus= bruche geschrieben zu fein; und boch wiffen wir, daß fie erft nach verichiebenen Entwürfen, welche uns Sufer in feiner Sammelaus= gabe (40-Musg. V.) unverfürzt mitgeteilt hat, anfangs 1530 endgültig ju Papier gebracht murbe, - ein Bemeis, wie tief ber Stachel eingebrungen mar. Beil biefe Borrebe wie feine anbere Stelle ber paracelfifden Schriften Auffeben erregte und, ba man ihren Bufammenhang mit ben Baster Ereigniffen nicht fannte, ben Berfaffer in bas allerichlimmfte Licht brachte, geben wir bier bie Sauptpuntte mit Berbeutschung alterer Ausbrude wortlich wieder.

Bunächst erklart Hohenheim einleitend, daß er in gegenwärtiger Schrift Paragranum sein Herz offenbaren und die Grundsähe angeben wolle, auf welche sich seine bisherigen Schriften, die er einzeln aufzählt, stützen. Dann tritt gleich der Polemiker auf den Plan und rückt den Gegnern mit seinen spizigen Waffen auf den Leib. Diese, so führt er aus, verargen ihm gar sehr, daß er anders schreibe als sie, und "brummeln" über seine Schriften, weil sie sich darin betroffen sühlen, oder, um Hohenheims eigene Worte anzusühren, weil er ihnen den Herzbendel tresse. Er könne indes nicht anders als aus der Ersahrung schreiben und müsse von den Alten schon deshalb abweichen, weil sich deren Schriften selbst als salschalb abweichen, weil sich deren Schriften selbst als salschalb abweichen, weil sich deren Schriften selbst als salsche Seine Wücher seinen auf besseren Grunde eingewurzelt, und dieser treibe ihm die Sprößlein zur rechten Maienzeit hervor. Dieser Grund aber, aus welchem seine Schriften

<sup>1)</sup> Chirg. Bucher und Schr. S. 342. Theophrafine Paracclius.

hervorwachsen und die Saulen, auf welchen er mit seiner Arznei fuße, seien diese: Philosophie, Astronomie, Alchimie und Tugend. Unmöglich könne einer ein rechter Arzt sein, der in diesen vier Dingen nicht ersahren sei, denn das sei Fels und nicht Sand. Dann erhebt sich Paracelsus zu höchster Begeisterung, aber auch zu erzberber Rebe und ruft seinen Gegnern zu:

"Wie ich aber die vier Saulen für mich nehme, also müßt auch ihr sie nehmen und müßt mir nach, ich nicht euch nach; ihr mir nach, Avicenna, Galene, Rhasis, Montagnana, Mesue, mir nach und nicht ich euch nach. Ihr von Paris, ihr von Montpelier, ihr von Schwaben, ihr von Meissen, ihr von Köln, ihr von Weien und was an der Tonau und am Rheinstrom liegt, ihr Inseln im Meer, du Italia, du Talmatia, du Sarmatia, du Athenis, du Griech, du Arabs, du Israelita, mir nach und ich nicht euch nach; von euch wird keiner im hintersten Winkel bleiben, an den nicht die Hunde kommen werden; ich werde Monarcha, und mein wird die Monarchie sein und ich sühre die Monarchie und gürte euch euere Lenden. Wie gefällt euch Cacophrastus? diesen Treck müßt ihr essen.

"Wie werbet ihr Cornuten es ansehen, wenn euer Cacophraftus ein Fürft ber Monarchie sein wird? Und ihr Calesactores werdet Schlotjeger. Wie bunkt es euch, wenn die secta Theophrasti triumphieren wird? Und ihr werbet in meine Philosophie muffen und euern Plinium Cacoplinium heißen und euern Ariftotelem Cacoaristotelem heißen und ich werde sie und enern Porphyrium ec. in meinem Dr. . . taufen mitjamt euerer Gevatterschaft. Das wird mir zuwege bringen die vis mineralis und die generatio mineralium, und mas zwijchen ben zwei Polis liegt, wird mein Barniich fein, um euere Uftronomie und Aberlaftafelkunft in ben Bilatus Gee zu werfen. Die Alchimie muß mir aber euern Mefculapium, euern Avicennam, cuern Galenum und euere Scribenten alle in ein Alfali versieben und im Reverber bis auf bie hinterften Feces verbrennen, und ber Bulfanus muß Schwefel und Bed. Salpeter und Del angiegen, und fauberer mußt ihr noch gereinigt werden dann das Gold durch das Feuer. Ihr mußt durch bas Spießglas, da will ich dann sehen, wie ihr einen König gegen Boden seht: über den Tuffstein will ich euch pallieren lassen. Und die Tugend als vierte Saule wird aus euch ein größeres Spektakul machen als die Juristen über keinen malesactorem erdacht haben. O wie werden die von euch verderbten Kranken lachen! O eueres armen Galeni Seel; ware er unsterblich geblieben in der Arznei, so waren seine Manes nicht in den Abgrund der Höllen vergraben worden, daraus er mir geschrieben hat, deß Datum in der Hölle stand. I Ich hätte nicht vermeint, ich hätte wahrlich nicht vermeint, daß der Fürst der Aerzte dem Teusel sollte in podicem gesahren sein. Sollte das ein Fürst der Arznei sein und die Arznei auf ihm stehen, dann müssen die größten Schelmen in der Arznei sein, so unter der Sonnen leben; sie beweisen es auch wohl, daß sie ihm treulich nachsolgen.

"Wenn ich auch keine andere Silse wider euch hatte als allein die Zeugnisse der Aranken, wie groß wurde ich geachtet werden in der Monarchie? Noch viel mehr werde ich in der Monarchie stehen, so ich euch neben der Aranken Aundschaft mit einer viersachen Fakultät überwinde und bringe es dahin, daß ich euch lehre und ihr nicht mich. Was ich von euch gelernt habe, das hat der serndrige Schnee gesressen. Ich hab die Summa der Bücher in Sankt Johannisseuer geworsen, auf daß alles Unglück mit dem Rauch in die Luft gang. Und also ist gereinigt worden die Monarchie und sie wird von keinem Feuer mehr gesressen werden. Ihr aber habt's bevor."

Es wird bann nachgewiesen, daß die Aerzte der alten Richtung ihre Kunft auf einen faulen Grund gebaut haben und diese nur dazu gebrauchen, "um Beib und Kind aufspiegeln zu können". Für Paracelsus find und bleiben als wahres Fundament der Heilfunde seine vier genannten Saulen und Echteine; nur wer durch diese in die Arznei komme, gehe zur rechten Thure herein. Hohenheim druckt diese Gedanken in seiner urwüchsigen draftischen

<sup>1)</sup> Bgl. auch 40-Ausg. VI. 3. 399.

Art auf folgende Weise auß: "Also ist die Ordnung in die Arznei zu gehen, nicht aber oben zum Säuloch hineinzusteigen. Und darum, daß ich bahin dringe, soll ich ein verworsenes Glied der hohen Schulen sein, ein Keher der Fakultät und ein Verführer der Discipeln und wollen mich überzeugen mit den falschen Gesichriften Galeni, Avicennæ 2c. Und also wollt ihr medici mich umströßen. Ich werde grünen und ihr werdet dürre Feigenbäum werden."

Beiter wendet er fich im Born und Uebereifer gegen feine Amtsbrüder auf ber hohen Schule und wirft ihnen vor, daß fie nicht in ben mahren Beilmitteln und Geheimniffen unterweisen, sondern daß die "auditores ersauffen muffen in ihren decoctionibus und mixturis und follten fie auch baran erworgen." Romme aber einmal feine Medizin gehörig jum Durchbruch, bann fei es mit ben alten Aerzten aus und "ber Teufel im hungertuche wird alsdann ihren Beibern die bunnen Leftzlin farben und die fpigigen Räslin pugen". Dann verlacht er wieber ben Dottoreib, mit bem bie von ben hohen Schulen Abgehenden boch nichts zu beschwören und nichts anderes als Lappenwerk zu beeiden hatten und meint, "biefe trugen ben Gib wie Gjel bie Sade von ber Mühli". Enblich verspottet er ihre Seilmittel, nennt die ganze Aunst Ralberarznei und fahrt bann fort: "Ich jage euch, mein Gauchhaar im Gnit weiß mehr bann ihr und alle eure Scribenten, und meine Schuhrinken find gelehrter als euer Galenus und Avicenna, und mein Bart hat mehr erfahren bann alle euere hohen Schulen. will die Stund greifen, daß euch die Sew im Raat muffen umbgieben. Wie gefällt euch ber Peregrinus, wie gefällt euch ber Balbefel von Ginfieblen? Brecht herfür! Bas ftedt in euch? Rönnet ihr bisputieren? Warum fangt ihr's nicht an?"

Aurz Theophrastus überschüttet in dieser Borrede und den Entwürsen dazu mit allem nur erdenklichen Spott und mit dem beißendsten Wiß seine Widersacher; er zeichnet sie als talarische und ringlerische Doktores, als auswendig in den Kleidern gemalte Aerzte und inwendig schelmische Juden, als Plererärzte und Gleißner, dann heißt er sie wieder Narren und Esel, Büffel und Clamanten, Läusjäger, Läustrinker und Läussträhler, Guckgeuch, Küchengeuch

und talarische Gaufler, Rrager, Schelmen, Buben und Bescheißer, laufige Baber und Scherer; um endlich bas Maß voll zu machen und ja keinen Ehrentitel zu vergeffen, faßt er diese alle in folgen-



Paracelfus in ber Rlofterbibliothet Ginfiedeln.

ber Weise zusammen: "wie übel wird es euch auf ben Buckel drucken, wenn ihr Ohren sechs Ellen lang tragen werbet, benn Johannes in Apocalypsi hat seltsamer und ungeschaffner Tier nie gesehen, benn ihr seid." Sohenheim war sich wohl bewußt, daß er in dieser Borrede allzureichlich Salz und Pfeffer auf das Haupt seiner Gegner gestreut und sucht sich deshalb gegen den Schluß der Borrede mit den Worten zu rechtsertigen: "Ich will euch Auditores und Leser ermahnt haben, mir diese Borrede in kein Hochmut zu urteilen, noch in eine martialische Art, sondern habe nur Gleiches zu Gleichem verordnet." Oder er wollte damit, wie er in einem Briese an die Stände von Karnten auseinandersetzt, in den Augen seiner Feinde, welche ihm in den seinigen die Mücken ausräumen wollten, "die Wiesbäum mitsamt den Mucken anrühren." 1)

Ber die robe und berbe Schreibart bamaliger Zeit und gugleich ben 3med Bobenheims berudfichtigt, Gleiches zu Gleichem ju verordnen, bas heißt bie erlittenen Schmähungen und Unbilben, welche in dem Basler Schmähgebicht ben Sohepunkt erreicht hatten, freilich mit Bins und Binfeszins heimzugahlen, ber wird bie berb gehaltene Vorrebe, wenn auch nicht entschuldigen, so boch einiger= maßen verftanblich finden. Aber gerabe biefe Rechtfertigung im Schlugabsat ber Einleitung jum Paragranum haben viele Beurteiler bes Paraceljus weber beachtet noch überhaupt ben Zusammenhang bes gangen intereffanten Schriftftudes mit ben Basler Ereigniffen gekannt. 2) Daher kommt es benn, bag Paraceljus nur nach biefer Borrebe beurteilt, einerseits einer maglojen Selbstüberhebung und eines ungeniegbaren Sochmutes geziehen, und anderseits wegen bes Briefes aus ber Solle als gottlos, vom Teufel beseffen und mit bem leibhaftigen Bojen als perfonlich verbundet, gebrand= markt wurde. 3)

Aus der Thatiache, daß Paracelsus sogar nach mehreren Jahren, da wo er in seinen Schriften auf das Basler Pamphlet zu sprechen kommt und die darin enthaltenen Anschuldigungen mit Entrüstung zurüdweist, so heftig, derb und ausgesucht grob werden

<sup>1) 40-</sup>Ausg. II. E. 146.

<sup>\*)</sup> Die Paracelins-Forichungen II. G. 42 ff. wiesen zuerft auf biesen Zusammenhang bin.

<sup>\*)</sup> Bgl. Athan. Rirder, l. c. II. tom. fol. 278 seq. 296 seq.

konnte, dürfen wir unbedenklich den Schluß ziehen, daß er in Basel zur Zeit der ihm unmittelbar zugefügten Unbild noch in unsvergleichlich gereizterer Stimmung war. Ob der zu Gilse gerusene Magistrat etwas zu Gunsten seines Physikus und Ordinarius gethan hat, wissen wir nicht, soviel aber können wir teils aus den folgenden Ereignissen, teils auch aus einzelnen Andeutungen in seinen Schriften entnehmen, daß seine Mißstimmung gegen den Magistrat auß äußerste gestiegen war und daß ihm auch die Großzahl seiner Schüler keineswegs mehr entsprach. 1)

#### 10. Die Flucht aus Basel.

Den vollständigen Bruch des tief erbitterten Theophraftus mit bem Stadtrat und die Zerstörung nicht nur seiner akabemischen Thatigkeit fondern feines ganzen Lebensgludes führte folgende burch Andreas Jociscus (1569) und Chriftian Burftifen in sciner Baster Chronik (1580) mitgeteilte Streitigkeit herbei. Der Baster Domherr Cornelius von Lichtenfels konnte für seine burch ein schweres Magenleiden sehr herabgekommene Gesundheit bei ben Aerzten feine Silfe mehr erhalten und bemerkte beshalb vor Doktor Theophraftus, er wolle jenem hundert Gulden ichenken, der ihn heilen konnte. Theophraftus ging auf das Anerbieten ein und gab ihm brei Billen bes Laubanum, feines geschätzteften Beilmittels. Der Domherr, welcher auf die Arznei ziemlich gut schlafen konnte und sich überhaupt besser fühlte, schickte dem trefflichen Arzte bernach "fechs Gulbin gur Berehrung und ließ ihm fehr banten." Theophrastus mar aber bamit keineswegs zufrieben, sondern wollte bie verabredeten hundert Gulben haben, die ihm jener jedoch nicht geben wollte. Die Sache tam vor die Richter, welche aber gu Sobenheims Ungunften entichieben und ihm für feine Gange und bie überreichte Urznei nach ihrem Butbunten Belohnung zuerkannten. Darob, daß ihm Laien die verabfolgte Medizin zu ge=

<sup>1)</sup> Zum Baster Aufenthalt vergleiche auch: Marx, Zur Würdigung des Theophrastus von Hohenheim, Göttingen 1842, S. 50 ff. — Escher, in Ersch und Grubers Encystopädie, III. Sektion, 11. T. Leipzig 1838. S. 287 f. — Bolf, Biographien zur Kulturgeschichte, 3. Cyklins, Zürich 1860. S. 7 f.

ring anschlugen, wurde er heftig zornig, schimpfte auf die Richter los ober um mit Burstisen zu reben "bochete mit etlichen Worten wider die Urteil und warf bose Karten aus". Dieser Reben und boser Karten wegen, worunter wir offenbar nichts anderes als eine Schmähschrift gegen Richter und Stadtrat zu benken haben, wurde Hohenheim bei der Obrigkeit verklagt, welche ihn sofort sestzunehmen verordnete. Um dieser Strase und Schande zu entzgehen, verließ er auf Veranlassung einiger angesehener Freunde hin heimlich und in aller Eile Basel und kloh ins Elsaß.

Der gelehrte Sochicullehrer und fühne Stadtarat hatte höchfte Beit, fich Bajels Staub von ben Fugen zu schütteln, benn "mare er auch nur eine halbe Stunde langer geblieben, fo hatte ihn ber Stadtrat, von bag, Born und Miggunft getrieben, aufgreifen und ihn nach Gerzensluft traktieren laffen (pro libidine tractandum statuerit)", so berichtet Paracelsus felbst wehmutig wenige Bochen nach dem unliebsamen Abgang von ber ihm lieb geworbenen Stadt. 1) Mit ben weitgehenbsten Planen fich tragend war er einft bem Rufe bes Stadtrates an ben glanzenbften Mittel= punkt ber bamaligen wiffenschaftlichen Welt gefolgt, große Erfolge hatte er bort bereits erzielt, und viele Anregungen und Entwürfe waren noch im Aufkeimen, wuchsen lebensfroh heran und harrten einer freudeverheißenden Reife. Ein Beifpiel biefer Arbeitsfreubigkeit in feiner Baster Zeit führt Sohenheim felbft in ber am 15. Marg 1531 zu St. Gallen niebergeschriebenen Borrebe gum dritten Buch des Paramirum an, indem er fagt, "er habe in Bajel icon begonnen, nicht mit kleinem Fleiß eine fur Leib- und Bundarznei gemeinsame Theorie zu schreiben und zwar in ber Hoffnung, bamit viel Frucht zu erobern;" "aber, fo klagt er bann weiter, rauh und rag maren damals die Winde, welche ben Profefforen aus der Stadt vertrieben haben"; 2) denn, so fügt er mit einer fichtlichen Unspielung auf den undankbaren Geiftlichen, ber unmittelbaren Urfache bes über ihn hereingebrochenen Ungluds,

<sup>1)</sup> Bgl. Paracelsus-Forschungen II. S. 57-78.

<sup>2) 40-</sup>Ausg. I. S. 141.

voll Wehmut bei, "er habe fonft ftets verhofft, daß wer die Seele liebe, ber liebe auch den Leib".

Bie fich ju Bafel gegen ihn ein gewaltiger Meeresfturm erhoben habe, vor dem er fich nicht mehr ficher fühlte und dem er entfloh, um wieder ruhigere Tage ju finden, das ergahlt Paraceljus felbit in zwei aus Colmar an ben Basler Rechtsprofeffor Bonifacius Amerbach am 28. Februar, beziehungsweise am 4. Marg geschriebenen lateinischen Briefen, welche heute noch in Driginal im Rirchenarchiv in Bafel aufbewahrt werben. 1) Aus bem erften biefer Briefe erfahren wir, bag ihm aus Bafel noch feinerlei Rachrichten barüber zugefommen feien, welche Magnahmen ber Magiftrat gegen ihn und feine Berlaffenichaft ergriffen habe. Mus ber Untenntnis biefer Sachlage ichlieft man gewiß mit Recht, baß offenbar höchstens brei bis vier Bochen zwischen biefen Briefen und jener Beit liegen fonnen, ba ber Sturm unfern Argt gewalt= fam aus Bafel fortriß. Dentt man an die in feinen Berten nicht feltenen, faftigen Schimpfiaden und Butausbruche, jo wird man taum ohne ein gemiffes Lacheln über jene Briefftellen binwegfommen, wo er bem Rechtsgelehrten gegenüber fich wegen feines Borgebens gegen ben Magiftrat mit bem naiven Cage verteibigt, "es moge ja fein, baß er Giniges gu offen gegen ben Dagiftrat und anbere ausgejagt habe, aber bas habe boch nicht viel auf fich, besonders ba er bas Bejagte mit Thatjachen beweisen fonne". Das aber wird bem Arzte von Ginfiedeln jedermann glauben, bag ihn die gange unangenehme Baster Angelegenheit unaussprechlich im Bergen qualte, besonders auch mit Rudficht barauf, bag man bort fortfuhr, taglich immer noch neue Berleumbungen auf ihn ju haufen. Chenfo wird ihm niemand weber widerfprechen, wenn er als felbst ersahrenen Sat ausspricht, Bahrheit trage Sag ein, noch verargen, wenn er trot gegenwärtigen Darnieberhaltens feines Grimmes auf eine fünftige Beimgahlung für dies und jenes verweift, unterbeffen aber feinen Freund Amerbach bittet, ben

<sup>1)</sup> Diefe Briefe find zuerft mitgeteilt worden in den Paracelsus-Forschungen II. S. 61 und 72 f.

Theophrastus zu verteibigen, wenn seine Wibersacher vor ihm erscheinen werben.

### 11. Theophraftus in Colmar.

Die nach den fturmbewegten Tagen gesuchte nötige Rube habe ich nun in Colmar gefunden, "wo ich sowohl in ber Familie bes Laurentius Fries, als überhaupt von ber gangen Stadt aufs beste aufgenommen worden bin", jo ichreibt turz und bundig Theophrastus an seinen Freund und Rechtsanwalt Bonifacius Amerbach in Bajel. Thatjächlich scheint er in Colmar mit ben gelehrten Stadtbehörden in recht gutem Einvernehmen geftanden ju fein, jo wenigstens mit Boner und Bidram, welche gerabe im Jahre 1528 in Colmar bie Reformation barnieberzuhalten wußten und mit bem Bijchof von Bajel einen Bertrag über ben Schut ber katholischen Geistlichen vereinbarten. Den beiben genannten Mannern widmete er je eines feiner Werke. Am 11. Juni 1528 ichrieb er zu feinen "zehn Buchern von franzöfischen Blatern, Lahme, Beulen zc. mobei die kleine Chirurgie einbegriffen", Die Widmung an hicronymus Boner, ben oberften Meifter ber Stadt Colmar, in welcher er voll Begeifterung Bottes Beisheit, Gute und Bundermerke im Reiche bes Geiftes und Berftanbes, por allem aber in ber Arznei preift und jum Schluffe bemerkt, bağ er biefe Arbeit "ben Ehren Bottes zugeordnet und bem ge= meinen Rut zum Guten." 1) Man fühlt es beutlich beraus, bag fich hier Sohenheim einem wirklichen Gelehrten gegenüber fieht, ber fich auch in ber That durch llebersetzungen bes Ovid, Thuth= bides, Demosthenes, Berodot und anderer griechischer und lateinischer Klaffiker einen Namen gemacht hat. 2)

In saft noch eblerem und vornehmerem Tone empfiehlt Para= celsus die "sieben Bücher von offenen Schäden, so aus ber Natur geboren werden" mit Schreiben "gegeben zu Colmar am 8. Tage bes Heumonats 1528 bem Cunrab Widram, Stettmeister zu

<sup>1)</sup> Chirg. Bucher und Schr. S. 249.

<sup>2)</sup> Bgl. allgemeine deutsche Biographie, B. 3. G. 120.

Colmar, seinem gebietenden Herrn". 1) Die Widmung, welche mit einer gewissen noblen Feinfühligkeit stets auf einen weisen und umsichtigen Borsteher Bezug nimmt, seiert die Nächstenliebe, die alle Arbeiten und Anstrengungen einzig mit Rücksicht auf das Gemeinwohl unternimmt und erklärt, daß auch der Versasser nur, um den gemeinen Nutz und den wahren Grund der Arznei zu mehren, das Buch versast habe. Ja selbst die in vorliegender Schrift vorhandene Polemik wird recht artig gerechtsertigt durch den hinweis, daß er jeder Irrung, Mißachtung, Widerwärtigkeit und falschen Praktik und Theorie in der Arznei entgegentreten müsse, welche dem gemeinen Nutz verderblich und schädlich seien. daß er also nur jene bekämpse, welche einen "solchen Haspel umstreiben".

Einigermaßen verbluffend ift, daß der ungeftume Nieberreißer bes verlotterten medizinischen Gebäudes, (wobei er bie ehrwürdigen, bochgefeierten Beilfünftler bes Altertums, bie "Magnificengen", unbarmherzig aus ihrer unnahbaren Bobe herabholte und nicht eben fanft in den Rot fette), von dem gelehrten Arzte Lauren = tius Fries, dem Berfaffer bes damals fehr geschätzten "Spiegel ber Argnei" (Stragburg 1518 und 1532) und bem begeisterten und rudhaltlofen Unhanger des Avicenna, in feiner Familie aufs befte empfangen murbe. Bei bem gegenseitigen Austausch ihrer Gedanten werden die beiden Mergte taum angenehme Berührungs= punkte in bem von Fries über alle Magen hochgehaltenen, von Theophraft aber verbrannten Avicenna gefunden haben, wohl aber in ihrem gemeinsamen Rampje für bie beutiche Sprache; benn Fries teilte in seinen medizinischen Schriften ben Inhalt der Griechen und Araber in Deutsch mit und wurde dafür ahnlich wie Sobenbeim von feinen Rollegen angeseindet. Die beiden Gelehrten scheinen aber nicht in nahere freundschaftliche Beziehung zu einander ge= treten gu fein, im Gegenteil befampften fie fich fpater auf bem Bebiete ber Aftrologie, in welcher Fries Sohenheim gegenüber hartnädig an den alten aftrologischen Albernheiten festhielt.

<sup>1)</sup> Chirg. Bücher und Schr. S. 376 f.

Der erfte Brief hobenbeims aus Colmar enthalt auch zwei Andeutungen, welche auf die ihm befreundete Familie Amerbach Bezug haben. Einmal beißt es, bag er wegen bes großen Bubranges von Aranten (ob ægrorum copiam) auf Sonntag Lætare in Reuenburg anwejend fein konne; in Reuenburg am rechten Rheinufer hatte unfer Argt offenbar im Auftrage bes Bonifacius bei bem Raufmann und Burgermeifter Leonard Fuchs, bem Schwiegervater bes Bonifacius, Bejuch zu machen. — Dann bittet er biefen, feinem Bafilius in feinem Ramen einen Becher Beines gutrinken zu wollen. Diefer bier genannte Bafilius ift ber Bruber bes Bonifacius; Sobenheim nennt ihn vertraulich "feinen" Bafilius, benn obwohl alter (er war geboren 1488) hörte er boch bei Theophraft Medigin und faß offenbar fleißig ichreibend bor bem Ratheber feines Meifters, benn Gujer tonnte noch fein Rollegienheft "de vulneribus" in den Chirg. Buchern und Schriften Soben= heims zum Abbrud bringen. 1) Dieje beiben Bruber Bonifacius und Bafilius maren Sohne bes gelehrten, am 1. Januar 1514 gestorbenen Baster Buchbruders Johann Amerbach, ber fich burch jeine trefflichen Ausgaben bes bl. Augustin und anderer Rirchenvater große Berbienfte erworben bat. Seine Sohne gablen gu ben bedeutenoften humaniften, und befonders Bonijacius ftanb nicht nur zu bem von ihm unterftugten Sans Solbein, fonbern auch zu Erasmus feit beffen erftem Aufenthalt in Bajel in vertrauteftem Berhaltnis und murbe von diejem gum Erben feiner gangen Sinterlaffenschaft eingefest. 2)

Unsern Hohenheim haben indes die Amerbach nach dem eben besprochenen Brieswechiel vollständig vergessen, obschon sich dem Bonisacius nochmals ein günstiger Anlaß geboten hatte, sich des gelehrten Arztes und Lehrers zu erinnern. Nachdem nämlich im Jahre 1529 in Basel durch einen Bildersturm die Resormation vollständig zum Durchbruch gesommen war, und die katholisch gebtiebenen Prosesson und Gelehrten ins Elsaß oder ins nahe

<sup>1)</sup> Chirg. Bucher und Gor. S. 459-475.

<sup>2,</sup> Ueber die Amerbach vgl. Allgemeine deutsche Biographie, B. 1. S. 397 f.

Freiburg, Bijchof und Domkapitel aber nach Pruntrut auswansberten, mußte die Universität, weil entvölkert, im Frühjahr 1529 geschlossen werden. Zehn Jahre später nun wurde die Hochschule durch das energische Verwenden des Bonisacius Amersbach wieder gehoben; niemand aber dachte bei dieser Neubelebung an eine Berusung Hohenheims. Dieser würde übrigens einem solchen Ruse kaum gesolgt sein, denn er hatte ja in Basel gar traurige Ersahrungen gemacht, und dann war überdies in Basel zu jener Zeit kein Platz mehr für einen Katholiken.

Theophrastus hatte Basel für immer Lebewohl gesagt und wenn ihm in spätern Jahren diese Stadt je wieder in die Feber kam, so wurden bittere Erinnerungen in ihm wachgerusen, denen er mehrmals recht lebhasten Ausdruck verlieh. 1) Jeht war er für den Augenblick froh, in Colmar wohlbehalten angekommen und auss beste ausgenommen zu sein.

Welchen Weg der Flüchtige von Basel nach dem Hauptorte bes obern Elsaß eingeschlagen, ist mit Sicherheit nicht nachzuweisen. Indessen sonnen wir vermuten, daß er ihn über Ensisheim führte, wo Hohenheim den am 7. November 1492 gesallenen, 55 Kilo schweren Meteorstein, der heute noch in der dortigen Kirche gezeigt werden soll, genau besichtigt haben mag. Soviel darf wenigstens angenommen werden, daß Theophrastus diesen Stein selbst gesehen und untersucht hat, sonst hätte er von demselben kaum eine so eingehende Beschreibung im Büchlein "de meteoris" 2) gegeben. Wir ersahren bei diesem Anlasse auch, wie er sich die Entstehung und das Fallen des Steines, dessen Gewicht er tressend auf einen Zentner schätzt, zurecht legt. Er glaubt, der interessante Stein sei aus der Materie der im Himmelsgewölde sich vorsindensden Steinstrahlen entstanden, welche durch Conjunctiones schnell koaguliert seien. Wie zerlassens und ausgeschüttetes Silber, also

<sup>1)</sup> Bgl. 4º-Musg. IV. S. 366; V. S. 165 unb 294. — Chirg. Bucher und Schr. S. 254.

<sup>\*)</sup> Fol.-Ausg, II. S. 101. — Bgl, auch Rahlbaum, Theophrafins Paracelfus: Ein Bortrag gehalten im Bernoullianum zu Bafel am 17. Dezember 1893. Bafel 1894. S. 43 f.

schnell sei auch diese Materie erhartet worden und gesallen. Daß ber Stein im Sub gestanden und aufgebläht schnell erkaltet sein muffe, das sehe man, sagt der Chemiker, an seinen Buckeln und Formen. Ueberhaupt, so schließt er das betreffende Kapitel, ist alles, was im Feuer ist und siedet, lüftisch; kommt dann etwas aus dieser Region in die Kalte, so erhartet es eilends und salt.

Wie angebeutet war hohenheims Zeit mahrend feines etwas mehr als halbjährigen Aufenthaltes im Eljag vollauf in Aufpruch genommen einerseits burch bie Ausübung arztlicher Runft an vielen Rranten (copia ægrorum), anderseits burch seine unermubliche schriftstellerische Thatigkeit, welche bie zwei oben genannten Berke jum Abidlug brachte und noch umfangreichere vorbereitete. Dan barf namlich nicht vergeffen, bag Paracelsus feine Werte nicht in einem Buge endgultig und brudfertig niederschrieb, fondern Entwurfe machte, dieje zwei-, brei- und viermal burcharbeitete ober gar in gang neue Formen goß, wofür als Beweis früher ichon ein Bei= fpiel am Paragranum beigebracht murbe, bem noch andere ebenfo beweisträftige hinzugefügt werben tonnten. Diefer Ueberzeugung, bağ man jeine Arbeiten nicht im erften Burf vollenben tann, giebt Hohenheim in feiner großen Wundarznei einmal recht drafti= schen Ausbruck in ben Worten: "Die Kunft lagt fich nicht ererben, lagt fich auch nicht abmalen aus ben Buchern, fonbern fie muß etliche mal gefreffen und wieber gefpeit werben, man muß fie ruminieren und mafticieren." 1)

## 12. Oporin und die undankbaren Gifchgenoffen.

Einige Wochen nachdem Hohenheim durch die Flucht sich einer Berhaftung entzogen hatte, folgte ihm sein damals 21 jähriger Schüler und Famulus Johann Oporin (herbst) von Basel nach Colmar. Oporinus war aber nicht etwa bloß ein ungebildeter Handknabe des großen Arztes, der nur für niedrige Laboratoriumsdienste verswendet werden konnte, sondern einer seiner gebildetsten Schüler.

<sup>1</sup> Chirg. Bucher und Schr. G. 59.

<sup>2.</sup> Bgt. über Oporin den betreffenden Artitel von Efcher in Erich und Gruber, 3. Settion, 4. Teil, S. 248 f.

Schon fruhe machte diefer in Stragburg, wo er von Stipendien lebte, große Fortidritte in Latein und hatte auch mit Erfolg Griechifch begonnen. Um fich bann fein Mustommen gu erwerben, übernahm er ben Anfangsunterricht an ber Rlofterichule bes Cifter= gienferstiftes St. Urban im Ranton Lugern, jog aber von bort bald als Schullehrer nach Bafel, wo er neben feinem Lehrerberufe für Frobens Druderei griechische Rirchenvater und für feine eigene Beiterbilbung lateinische Dichter abidrieb. Bon Erasmus gur Fortfetjung feiner Stubien aufgeforbert, beschäftigte er fich mit Bebraifch und horte bei Bonifacius Amerbach Rechtswiffenschaft. Schon mit zwanzig Jahren beiratete er bie gant- und berrichfüchtige Bitme bes zur neuen Lehre übergetretenen Lugerner Chorherrn Zimmermann (Xplotectus), von ber er, wie einft Cotrates von feiner Kantippe, philosophieren gelernt hatte. Obichon verbeiratet, begann er bennoch auf Unraten bes Defolampabius medizinische Studien bei Paracelsus und trat bei diefem als Famulus in Dienft. Während feines beinahe zweijährigen Bufammenfeins mit Sobenheim horte er fleißig beffen Borlefungen, ichrieb feine Rollegien und andere Dittate nach, 1) half im Laboratorium mit und überfette als gewandter Lateiner einige feiner Schriften in die Gelehrtensprache. In der hoffnung, bald alle Geheimniffe ber medizinischen Runft und alle Geheimmittel seines Meisters gu besiten, fah fich ber Schuler getauscht.

Hohenheim, ber nach Oporins eigener Erzählung wohl sah und es auch sagte, daß sein Schüler kaum medicus bleiben, sondern eine andere Prosession ergreisen werde, 2) trieb oft den Schalk mit dem interessant verheirateten Philologen. So malte er ihm einmal vor, das Temperament eines Menschen könne dann aus dessen Wasser erkannt werden, wenn derselbe sich drei Tage lang aller Nahrung enthalten habe. Der leichtgläubige Schüler nahm den Scherz für dare Münze und sastete drei Tage; Hohensheim aber, statt dem Einfältigen nach drei Tagen zu orakeln,

<sup>1)</sup> Bgl. Chirg. Bucher und Schr. S. 552,

<sup>2)</sup> Bgl. Unhang. Borrebe bes Torites.

lachte ihn tüchtig aus. — Richt lange und Oporin verließ seinen Meister im Elsaß, kehrte zu seiner alten Frau nach Basel zurück, wo er später für einige Zeit den Lehrstuhl für griechische Sprache inne hatte und wurde darauf der berühmte und gelehrte, durch seine tadellos korrekten Berlagsartikel angesehene Basler Buchdrucker; er starb 1568. Biermal war er verheiratet und hatte, weil mehr Gelehrter als Kausmann, sein ganzes Leben hindurch mit erdrückenden Schuldenlasten zu kampsen.

Ungefähr vierzig Jahre nach biefem Zusammenleben mit Theophraftus ichrieb biefer schwache Mann, nicht gar lange vor seinem Tode, einen vom Leibarzt Weger erbettelten Bricf über feinen frühern Bertehr mit bem großen Meifter Paraceljus. 1) Weger, ber bei Oporin verlegte, und mehrere andere Aerzte lagen bamals, mas mohl berudfichtigt werben nuß, mit bem Paracel= siften Febro in Roln im Streit. Der Brief, beffen Wortlaut übrigens nicht gut verbürgt fein foll, fagt unter anberm: "Als ich ungefahr zwei Jahre mit Paracelfus zusammenlebte, war biefer während ganger Tage und Nachte fo fehr bem Trunte und ber Unmäßigkeit ergeben, daß man ihn kaum die eine ober die andere Stunde nüchtern fand. Wenn er am flartiten besoffen nach Sauje tam, pflegte er mir einiges feiner Philosophie zu bittieren. Colange ich bei ihm war, entkleibete er sich nachts nie; meistens ging er erft gegen morgen und nicht anders als betrunten gur Angekleibet, bas Schwert umgurtet, bas nach feiner Aussage einem Henker gehört haben soll, warf er sich auf bas Lager. Dit ftand er mitten in ber nacht auf und mutete fo mit ber blanken Waffe und ichlug bermagen auf ben Gugboben und bie Banbe ein, bag ich oft fürchtete, er haue mir ben Ropf ab." 2)

Diesen wahrhaft boswilligen Unterschiebungen bes ehemaligen Schülers, welche seinen herrn zu einem gemeinen Gewohnheitstrinker und wütenden Säuser stempeln wollen, ist als Wiberlegung einsach die Thatsache ber außergewöhnlich großen und unermüblichen

<sup>1)</sup> Raheres über diefen Brief in ben Paracelfus-Forschungen II. S. 79 f. Unmertung.

<sup>2)</sup> Den lateinischen Text vgl. Athanafins Rircher, 1. c. p. 277.

Arbeitsleistung Sohenheims entgegenzuhalten, die er als praktizierender Arzt, als struchtbarer Schriftsteller und als experimentierender Chemiker ausweisen kann. Uebersehen darf man serner nicht, daß der Paracelsist Toxites 1576 schreibt, Oporin habe ihm gesagt, zwei Stücke bereue er bitter, erstens, daß er die von Paracelsus überkommenen Bücher andern geliehen und zweitens, daß er den Brief über Theophrastus an Weyer geschrieben, was er indes nie gethan haben würde, wenn er eine Ahnung von dessen Beröffentlichung gehabt hätte; dazumal als er dei Parazelsus gewesen, habe er nie verstanden, daß Theophrastus ein so gelehrter Mann war, wie er hernach ersahren. 1)

Gegen Hohenheim erhoben auch ben Borwurf ber Trunksucht, ber übrigens im Basler Schandgebicht fehlt, seine Landsleute Beffner und Bullinger von Zurich, welche ihn als gemeinen, schmutigen (sordidus erat per omnia et homo spurcus, sagt Bullinger) Saufbruder der Fuhrleute, als Karten= und Bürfel= spieler unter bem niebrigsten Bolte und als einen Arzt schilbern, ber niemand geheilt hat. Der Zürcher Reformator Bullinger (1504-1575) bereicherte mit diesen Berunglimpfungen die große Sammlung alles erbenklichen Schimpfes auf Sobenheim, welche fich fein Freund, ber leibenschaftliche Eraftus 2) (Thomas Lieber, geburtig von Baben in ber Schweiz, 1524-1583) angelegt unb in seiner vier Bücher umsassenben Schrift "contra novam medicinam Philippi Theophrasti, Basel 1572" verwertet hat. Dieser Eraftus, reformierter Theologe und ein an ben Urabern gah fest= haltenber Mediziner, murbe in feinem großen, leibenschaftlich geführten Streit mit seinen protestantischen Glaubensgenoffen von Bullinger eifrig verteibigt. Er hulbigte auch einem ganz unbegreiflichen Aberglauben; fo g. B. war er überzeugt von bem Bunde ber Begen mit bem Teufel, ihrer Gewalt, Gewitter gu erregen, burch Zauberei Menichen und Bieh Schaben zuzufügen

<sup>1)</sup> Bgl. Anhang, Borrebe.

<sup>7)</sup> Bgl. über Erafine: Erich und Gruber; auch Allgemeine bentiche Biographie.

und ermahnte beshalb bie Obrigkeit, bie Welt von folchen Ungeheuern zu befreien.

Seit Eraftus und feinen unlautern Quellen laftet ber Borwurf eines Trunkenboldes auf Sobenheim, und bis in bie neuere Beit wird biefe Berleumbung immer wieber aufgetischt. Und boch wird man vergebens in feinen gahlreichen Schriften auch nur eine Stelle juchen, mo er ben Freuden des Weines bas Wort rebet; im Begenteil weift er mehrfach barauf bin, baß jene, welche bem Bauche dienen, weber an ihm noch an seiner Lehre Gefallen finden werben. — Wenn hiemit ber Bormurf bes Gewohnheitstrinkers von Hohenheim abgemalzt werben will, ber übrigens zu feinen Lebzeiten nie erhoben murde, so soll er gleichwohl nicht etwa als Bortampfer ber Abstinenz hingestellt werben; im Begenteil glauben wir, Theophraftus habe, namentlich bei feinen vielen Wanderungen und in luftiger, feuchtfröhlicher Gefellschaft, nach bamaliger Sitte weber ben Beinbecher verachtet, noch ben Bierhumpen verschmaht; letteres fcon beshalb nicht, weil er ausbrudlich fagt: "In alle Weg ift bas Bier gefünder bann ber Wein, bas ift, minder Krantheit giebt Bier bann Wein." 1)

Es ist gewiß merkwürdig, daß die tief erniedrigende Bersleumdung der Trunksucht von jenem Oporin ausgeht, von welchem Paraceljus beim Ausgählen von sechs guten Schülern, denen er zu Ehren Libelle geschrieden, sagt, er hab auch in Sonderheit in allem Bertrauen gebraucht seinen getreuen Johannem Oporinum. Den weifrige Hochschullehrer schon von dieser Eeite keine Anerkennung und Dank geerntet hat, wie hätte er solchen von den übrigen Schülern erwarten sollen? Er sagt übrigens selbst, er erwarte von niemandem Dank, auch nicht von den zwei Sekten, die aus seiner Arznei hervorgehen werden; denn jene, welche die Arznei nur zur Betrügerei gebrauchen werden, seien nicht des Geblütz, daß sie Gott oder ihm danken, und die andern, welche wohl geraten, werden vor Freuden des Dankes vergessen.

<sup>1)</sup> Chirg. Bücher und Schr. S. 123.

<sup>2)</sup> Chirg. Bücher und Schr. S. 174.

Dann meint er, je größer der Dienst, um so größer die Undantsbarkeit, was man besonders in der Arznei ersahren musse, je mehr man andere unterrichte, um so mehr werde man später von ihnen verlästert. Wie Hohenheim bitter klagt, habe er dies vor allem

an drei "Ledern" ersahren müssen; benn diese, obwohl er sie erzogen und ernährt, gespeist und getränft, vorgearbeitet und in sie mit schwerer Sorge die Kunst gegossen habe, wie den Wein ins Faß, hätten ihn von Stund an doch hundertsach verlästert, als wäre Galenus da gewesen. 1)

Diese Magen über seine mißratenen Schüler fehren sehr häufig in Hohenheims Schriften wieder und beziehen sich meistens auf Basel, das ihm viele solcher Schälfe



Paracelfusbild nach Tintoretto.

gegeben, als er Orbinarius ber hohen Schule war. Mit fräftigen Stricken zeichnet er öfters diese und ankbaren Tisch genoffen als diebisches Gesindel, die ihm auf den Socken nachgegangen sich ihm freundlicher zeigten als hungrige Hündlein, die im Laboratorium fleißig Proben durch ihre Hände gehen ließen, emsig Rezepte abschrieben und die, nachdem sie ein Stichpslaster erlangt und diebisch ihren Leib bei ihm gemehrt, wie Schelme, ehe die Psanne erkältet war, wegschlichen, sich vieler tresslicher Künsterühmten und mit viel Geschrei ausposaunten: ich kann's auch, ich hab's längst gekönnt, mein Bruder kann's, mein Nachbar

<sup>1)</sup> Bgl. besonders Chirg. Bücher und Schr. G. 301 f.

fann's; ich hab seiner genug, es ist aus mit ihm, dem Theophrast, ich kann's selbst. 1) — Weil diese Lehrbuben ihm allzusrühe aus der Schule geloffen, so sindet sich Hohenheim veranlaßt, vor dieser Bande öffentlich mit den Worten zu warnen: "Hütet euch vor den auditoribus, so ich zu Basel verlassen habe, die mir die Federn ab dem Rock gelesen, die mir haben Urin ausgewärmt, die mir haben gedient und gelächelt und wie Hündlein umgestrichen und angehangen, die sind und werden Erzschelme werden; hütet euch vor ihrem Giste. "2) An einem andern Orte klagt er deshalb über dies ungeratene Geschlecht, weil es das, was er mit Sorge gegen die Krankseiten brauche, mit leichten Flügeln in die Gaue trage und einen nach dem andern abwürge.

Wiederholt hielt Sohenheim Geerschau, gahlte die Baupter feiner Getreuen und fiche, es maren nur wenige! Nach feiner Ausjage hat er aus vielen verzweifelten und aus vielen gar faulen Leuten bei Deutschen und Welschen Aerzte gemacht, auch aus Schulmeistern, aus Barbierern, Babern und bergleichen. viele von feinen Schulern aber geraten find, erzählt er uns in naiver Beise in der Borrede der Bucher Bertheonem. Aus ben hunderten von Aerzten, die er geboren habe, seien wohl geraten zwei aus Pannonien, brei aus Polen, zwei aus Sachfen, einer von Clavonien, einer aus Bohmen, einer aus Niederland, feiner aus Schwaben, obwohl in jeglichem Geschlecht eine große Bahl gemesen sei. Die aus feinem Patria seien nicht ermachsen, biejenigen aber, welche man für erwachsen gehalten habe, fete er neben die Schmäbischen und in die Sekte ber verlornen Verzte. Underorts fagt er noch fraftiger bon ben Schulern aus feinem Patria, "bie meiften bie ich aus bem Dred erhebt, find gu Bescheißern geraten". 3) Alle bieje hatten feine Lehre nach ihrem Ropf gesattelt und, bevor er ben Mund geschloffen, mehr gekonnt und gewußt als der Meifter. Wahrlich fein Wunder, wenn

<sup>1)</sup> Chirg. Bucher und Gdr. G. 625.

<sup>2) 4°-</sup>Musg. V. 165.

<sup>3)</sup> Chirg. Bücher und Schr. S. 335 und 648.

Sochichule im Berlaufe bes Jahres 1528 vollftanbig ichwinden. Da fich offenbar auch im Elfaß ber Boben für die mediginisch= reformatorifche Thatigkeit nicht geeignet zeigte, lenkte unfer Argt feine Schritte nach Nurnberg. Auf der Reife borthin machte er in ber freien Reichsftadt Eglingen am Nedar langere Beit Salt, wo er in einem Rellergewolbe eines jest noch befannten Saufes chemische Untersuchungen anftellte und Argneimittel braute. Rachbem beim Umban bes Saufes 1882 bas Gewölbe eingeriffen worden, wollte man boch bie Erinnerung an bes Paracelfus Begenfuche burch ein Bilb Sobenheims an der Giebelfeite bes Saufes fefthalten. 1) Gein Ericheinen in Nurnberg berichtet ber befannte Reformator und Projaifer Cebaftian Frand (1499 bis 1542) in feiner Chronif mit den Worten: "Unno 1529 ift Dr. Theophraftus von Sobenheim, ein Phyfitus und Aftronomus, gen Rurnberg fommen, ein feltfam munderbarlich Dann, ber faft alle Dottores und Sfribenten in Medicinis verlacht und allein ichier wider alle Medicos ift mit feinen Regepten, Judiciis und Medicin". 2) Franck lernte mahricheinlich Theophraftus, den er einen zweiten Lucianus nennt, in Rurnberg perfonlich fennen; noch im felben Jahre mußte bann allerdings Frand, ber fein Leben lang feines freifinnigen Glaubens megen von ben Lutheranern verfolgt murbe, nach Stragburg überfiedeln.

Bon dem Erscheinen Hohenheims in Nürnberg geben auch seine eigenen Schriften Kunde, denn am 23. Nov. 1529 unterzeichnete er daselbst die Widmung zu den "Drei Bücher von den Franzosen" (auch De imposturis genannt) an Lazarus Spengler (1479—1534), Ratschreiber der Stadt Nürnberg. 3) Auf den ersten Blick mag auffallen, daß Hohenheim zu jener Zeit höchster Aufregung nach Nürnberg kam, wo die beiden Religionsparteien im heftigsten Kampse miteinander lagen, und daß er unter dem

<sup>1)</sup> Bgl. Aberte l. c. G. 14 und G. 532 ff.

<sup>2)</sup> Subhoff, Baracelius Sanbidriften, S. 299. — Paracelius For- fcungen II. S. 53.

<sup>1)</sup> Chirg. Bilder und Gdr. G. 149-189.

Met, noch mit Weizenbrot; aber mit Kas, Milch und Haberbrot, das kann nicht subtile Sciellen machen. Diejenigen in weichen Kleibern und die, so in der Frauen Zimmern erzogen werden und wir, die wir in Tannzapfen erwachsen, verstehen einander nicht wohl. Darum kann sogar der als grob geurteilt werden, der sich selbst gar subtil und holdselig zu sein vermeint. Also geschieht mir auch, was ich für Seiden achte, heißen die andern Zwillich und Trillich". 1)

Folgende Stelle wirft ein intereffantes Streiflicht in Sobenheims Sprechzimmer und auf die Einleitung einer Konfultation bei dem gelehrten, wunderlichen Arzt: "Nun merket auf, wie ich mich entschuldige auf bas, baß ich solle rauhe Antwort geben. Die andern Nerzte können wenig Künste und behelfen sich beshalb mit freundlichen, lieblichen, holbseligen Worten, geben ben Leuten in züchtigen und ichonen Worten Bescheib, legen alle Dinge nach ber Lange lieblich auseinander und fagen jum Abschied: Rommt bald wieder, mein lieber herr; und du meine liebe Frau, gehe hin, gieb bem herrn bas Geleit. 3ch aber fag: Bas willft, hab jest nicht ber weil; es ift nicht fo bringenb! Jest hab ich alles verpfeffert. - Co einer erft von dem Kramerlaben berlauft, fo heißen jene ben einen: Junter, heißen ben anbern: Gerr, Guer Weisheit, und ift boch nur ein Schufter und ein Dolpel; fo ich aber but, jo verschütt ich, was ich im hafen habe." Endlich gesteht Paraceljus, er wolle nichts mit dem Maul, sondern alles mit ben Werten gewinnen, wolle fich nicht mit freundlichem Liebkojen ernahren und meint, es schide fich für ihn nicht und habe es auch nicht gelernt, einen jeglichen "Anopfen" auf ben Ganben zu tragen, den auf der Miftbahren zu tragen sich nicht gebührt. 1)

# 13. Der Aufenthalt in Murnberg.

Wenn Hohenheim mahrend ber erften Monate feines Aufenthaltes im Eljag vielleicht auch noch eine Rudtehr auf ben Baster Lehrstuhl hoffte, so mußte biese Aussicht mit bem Sinten ber

<sup>1) 40-</sup>Musg. II. S. 182 f.

<sup>2, 40-</sup>Ausg. II. S. 183 f.

Sochichule im Berlaufe bes Jahres 1528 vollstandig ichwinden. Da fich offenbar auch im Elfag ber Boben für bie mediginifch= reformatorifche Thatigfeit nicht geeignet zeigte, lentte unfer Argt feine Schritte nach Rurnberg. Auf ber Reife borthin machte er in ber freien Reichsftadt Eglingen am Redar langere Beit Salt, wo er in einem Rellergewolbe eines jest noch befannten Saufes chemifche Untersuchungen anftellte und Argneimittel braute. Rachbem beim Umban bes Saufes 1882 bas Gewolbe eingeriffen worden, wollte man boch die Erinnerung an bes Paraceljus Serenfuche burch ein Bilb Sobenheims an ber Giebelfeite bes Saufes fefthalten. 1) Gein Ericheinen in Rurnberg berichtet ber befannte Reformator und Profaiter Cebaftian Frand (1499 bis 1542) in feiner Chronit mit den Worten: "Anno 1529 ift Dr. Theophraftus von Sobenheim, ein Phyfitus und Aftronomus, gen Rurnberg fommen, ein feltfam wunderbarlich Mann, ber faft alle Dottores und Stribenten in Medicinis verlacht und allein ichier wider alle Medicos ift mit feinen Regepten, Judiciis und Medicin". ) Frand lernte mahricheinlich Theophraftus, ben er einen zweiten Lucianus nennt, in Rurnberg perfonlich fennen; noch im felben Jahre mußte bann allerdings Frand, ber fein Leben lang feines freifinnigen Glaubens megen von ben Lutheranern berfolgt murbe, nach Stragburg überfiedeln.

Von dem Erscheinen Hohenheims in Nürnberg geben auch seine eigenen Schriften Kunde, denn am 23. Nov. 1529 unterzeichnete er daselbst die Widmung zu den "Drei Bücher von den Franzosen" (auch De imposturis genannt) an Lazarus Spengler (1479—1534), Ratschreiber der Stadt Nürnberg. 3) Auf den ersten Blick mag auffallen, daß Hohenheim zu jener Zeit höchster Aufregung nach Nürnberg kam, wo die beiden Religionsparteien im heftigsten Kampse miteinander lagen, und daß er unter dem

<sup>1)</sup> Bgl. Aberle l. c. G. 14 und G. 532 ff.

<sup>\*)</sup> Sudhoff, Paracelius - Handidriften, S. 299. — Paracelius-For- ichningen II. S. 53.

<sup>\*)</sup> Chirg. Buder und Schr. G. 149-189.

Namen und Schute bes Ratichreibers Spengler, bes Führers ber protestantischen Partei, welcher gerabe mit der Ausarbeitung der neuen Kirchenordnung beichaftigt mar, seine Schriften in die Welt gehen laffen wollte. Und boch erklart fich bies fehr einfach einerfeits aus bem Diggeschick, bas er bisher mit ber Beröffentlichung feiner Schriften hatte, und anderseits aus ber bestimmten Soff= nung, bei jenen für seine medizinisch-reformatorischen Bestrebungen fraftige Unterftugung ju finden, welche auf religiofem Gebiete eine den Glauben und die alte Kirche umfaffende Reformation erstrebten. Bahrend sowohl Claufer in Zurich, als Boner und Widram in Colmar für bie Drudlegung ber ihnen gewibmeten Schriften entweder nichts thun wollten, oder aus Rucfficht auf bie angegriffenen Merzte nichts thun fonnten (biefe Schriften famen erst 1562 und 1564 zum Druck), so verließ schon im Jahre 1530 bas bem Nürnberger Ratichreiber gewibmete Werk die Buchdruckerei von Friedrich Penpus in Nürnberg, 1) in deffen Berlag viele reformatorische, teilweise unrechtmäßig nachgebruckte, teilweise auch ohne Erlaubnis des Stadtrates veröffentlichte Schriften ericbienen.

Schon im Jahre vorher 1529 ließ Hohenheim, wahrscheinlich balb nach seinem Eintreffen in der Reichsstadt, ein nur acht Quartblätter umfassendes Schristchen erscheinen über die Anwendung des durch die Spanier von San Domingo im Ansang des 16. Jahrhunderts eingeführten Holzes des Guajak- oder Franzosen- holzbaumes, 2) dessen Absuch der Brühe genommen, als das beste Mittel gegen die Franzosenkrankheit gerühmt wurde, was auch von Ulrich Hutten, der allerdings der wüsten Seuche erlag, in einer seiner Schristen bezeugt wird. 3) Nicht nur der größere Teil des Werkchens dient der Polemik, sondern der Holz-

<sup>1)</sup> Bgl. Subhoff, Bibliographia Paracelsica. Rr. 7, S. 10 f.

<sup>3)</sup> Chirg. Bücher und Schr. S. 323-327. - Bibliographia Paracelsica, S. 4 f.

<sup>3)</sup> In feinen "Letten Tagen huttens" läßt ber befannte Burcher Dichter C. F. Meyer ben tobfranken hutten auf ber Insel Usenau von Paracelsus besuchen. Bgl. Die Usenau, von einem Berehrer ber Insel, Zürich 1899. S. 22.

schnitt unter bem Titel verfolgt ben gleichen Zweck, indem er die Heilmethode ber alten Schule durch einen abgezehrten, balbnackten, eingesperrten Kranken verünnbildet, mabrend der Kranke des Parascelsus wohlgekleibet und behaglich in einem Stüdchen mit Bunensscheibehen sitt und dem halb Toten, dem ein altes Weib den Holzetrank braut, einen Becher Weins entgegenhalt.

Dieses beständige Eisern gegen die alten Theorien und die in ihnen ergrauten Kollegen ichloß selbstredend seinen Widerbellern, wie Hohenem die Gegner mit Vorliebe nennt, den Mund nicht. Schon vor seinem Eintressen in Nürnberg war ihm dorthin der Ruf eines ungestümen Neuerers vorausgegangen, welcher Ruf sich rasch durch alle deutschen Lande verbreitete. Dieser Vorwurf machte sich aber auch bereits sehr unliedsam für Paracelsus da und dort geltend und versetzt ihm einen besonders empfindlichen Schlag in dem Bücherverbot, das bald zwei weitere Sphilisschriften, das "Spitalbuch" und "Acht Bücher vom Ursprung, Herkommen und Ansang der Franzosen" tras, welche er behus Truckgenehmigung an den Stadtrat eingesandt hatte.

## 14. Magisches und Verwandtes.

In Nürnberg wagte Hohenheim auch ein Wort in ben firchenspolitischen Streitigkeiten mitzusprechen und zwar gegenüber einem Manne, der das Haupt der Nürnberger Resormationsbewegung war, gegen Andreas Dsiander (1498 bis 1552). Dieser von Eck als selbstgewachsener Theologe bezeichnete, aber mit guter humanistischer Bildung ausgestattete Mann hielt nicht nur hestige Predigten gegen den Papst und die Marienverehrung, sondern griff noch zu einem weit wirksamern Mittel, um seinen Ideen bei dem gemeinen Volke zum Durchbruch zu verhelsen. Im Karthäuserkloster in Nürnberg sanden sich nämlich dreisig sehr alte Papstbilder vor, die wahrscheinlich auf den sanatischen Minneritenabt Joachim von Floris (gest. um 1201) zurückgehen, 1) welcher

<sup>1)</sup> Bgl. Subhoff, Paracelius-Handidriften, S. 639 ff; Paracelfus-Korfchungen I. S. 33; Bibliographia Paracelsica, S. 38 f. — Bgl. auch zu diefem

die Gabe besitzen wollte, die biblischen Weissagungen zu deuten, aus denen er Waffen gegen Rom und das Papsttum überhaupt zu schmieden wußte. Die dreißig Bilder sind denn auch nichts anderes als Spottbilder auf den Papst und die Kirche. Osiander, dem die Vilder zu weiterem Schüren gegen Rom vortresslich paßten, ließ sie durch den Golzschneider reproduzieren, deutete selbst alles kurzweg in schabensrohester Weise auf Luthers Werk; Hans Sachs saste zudem die Osianderschen Auslegungen in Reime. Die 24 Quartblätter starke Schrift, welche 1527 erschien, trug sowohl dem Drucker als auch dem Ausleger und Dichter von seiten des Nürnsberger Magistrates eine Rüge ein.

Begen biefe zu Nürnberg gebrudte Auslegung wendet fic nun mit aller Entschiedenheit Paracelsus in einer eigenen Schrift, 1) worin er erklart, daß einer schnell und behende gewesen und ben rechten Auslegern zuvorgekommen fei, bag biefer bie Bilber ausgelegt und nicht übel auf feine Seite geraumet habe und boch wiffe diefer nichts und habe nie etwas gewußt; bieweil aber jener Schreiber in folden Dingen parteiisch fei, die Dinge ber Figuren auf andere gedreht und feine Sande mit bem Pilato gewaschen, fo ftehe er felbft barin. Bur Erklarung ber Bilber übergebenb, welche nach seiner Meinung zu ber Zeit Friderici Barbarossæ gemacht find, lieft Sohenheim aus benfelben heraus, bag ber Papft und sein Reich, der von ihnen begangnen Frevel, Bosheit und Verweltlichung wegen übergroße Strafe und endlich Entblößung von allem erbulben muffen; biefe Beftrafung werbe aber nicht nur bem Papfle, sondern auch feinem Wiberteil zustoßen, benn in ber Prophezeiung fei beiber Bergeben und Ablofchen begriffen. Aber dann werde wieder ein neues Reich des Papsttums und zwar eins nicht zwei, eins nicht brei und bies in einem Glauben, in einer

Abschnitte: 3auffen, Geschichte des beutschen Bolles feit bem Ausgang bes Mittelalters, 6. B. Freiburg 1888. S. 440 ff. (Manche Unrichtigkeiten.) — Marr, 1. c. S. 33 ff.

<sup>1) 4°-</sup>Aneg. X. Append. S. 139—189. Der Titel tautet: "Ein Außelegung ber Figuren, so zu Nürnberg gefunden seindt worden, geführt in Grundt ber Magischen Beissagung durch Doctorem Theophrastum von Hohenheim."

beispielsweise gesagt: In diesem Jahre werden drei Fürsten Ferbern und ihr Land wird mit fremden Herren besetzt werden, viel wird entstehen, dabei nichts ohne Berräterei vollendet und ihrem Billen, die Gewerbe werden des größern Leiles fallen; die Unsittlichkeit wird überhandnehmen, viele Christen werden ihres Glaubens vergessen und aus Unsleiß der Vertündigung des Glaubens ihre Kinder ohne Glauben erziehen u. s. w. Jum Schlusse wird noch die Veruhigung gegeben, daß viele von andern Ustrologen in ihren Praktiken ausgesprochene Drohungen durchaus nicht zu besorgen seien.

Daß Hohenheim mit seiner Praktik ein ganz gewaltiges Ausschen erregte und dem Verleger zu einem vorteilhaften Geschäfte verholsen haben muß, erhellt aus der Thatsache, daß der neue Astronomus von seinem Widerteil, namentlich von Laurentius Fries, dafür angegriffen und daß die nur sechs Quartblätter starke Flugschrift in etwas mehr als Jahressrift viermal aufgelegt wurde, nämlich zu Augsburg 1529 und 1530, zu Straßburg im März 1530 und zu Zwickau. Dieser großartige Ersolg mag Hohenheim zu weitern Arbeiten auf diesem allerdings sehr unsichern Gebiete ermutigt haben. 1)

# 15. Sofenheims philosophisch-medizinifches Suffem.

Unterdessen beschäftigten aber ben stets geistesfrischen Mann unvergleichlich wichtigere Arbeiten, welche sein ganzes Können in Anspruch nahmen. Seine bisherige Thätigkeit erstreckte sich vor allem auf das Einreißen des alten medizinischen Gebändes, jest wollte er sein Können auch in der viel schwierigern Arbeit des Wiederausbaues zeigen. Ueberdies trug ihm seine schriftsellerische Thätigkeit, welche unter anderm fünf Syphilisschriften zu Tage gefördert, den Vorwurf ein, er wisse über nichts anderes zu schreiben.

<sup>1)</sup> Bgl. 40-Ausg. X. Die verschiedenen Schriften im Appendix und im Fasciculus Prognosticationum Astrologicarum.

fich benfelben zweifelsohne in Rurnberg burch bie Berausgabe ber "Practica, gemacht auf Europen, vieler wunderbarer, merklicher und glaubwürdiger Geschichten, anzufaben in dem nachstkunftigen Dreifigften Jahr bis auf bas vierundbreifigfte nachfolgenb", bie er bei Penpus 1529 bruden ließ. 1) Mit großer Bahricheinlich= feit barf angenommen werben, daß Paraceljus von feinem Berleger um eine folche Arbeit ersucht murbe, benn letterer tannte bie Gangbarkeit folder Berlagsartikel aus feinen Jahreskalenbern, die er feit 1513 als der erfte in Deutschland herausgab. Diese Kalender erfreuten sich aber gerade deshalb einer ungewöhn= lich großen Beliebtheit, weil ihnen neben bem gewöhnlichen aftronomischen, burgerlichen und firchlichen Ralendarium auch Prattiken und Prognostikationen beigegeben waren, welche nicht nur bie gunftigen Tage für bas Purgieren, Aberlaffen und Baben angaben, sonbern auch bas Wetter, und aus ben Konstellationen ber Geftirne andere wichtige Begebenheiten vorauswiffen wollten, 3. B. Lob, Krieg, Peft, Teuerung, Aufruhr u. f. w.

Man wurde aber irren, wollte man Paraceljus all bie willfürlichen Ungereimtheiten ber Aftrologen bamaliger Zeit in die Schube ichieben; in der angeführten kleinen Flugschrift sowohl, als in feinen spätern Prognostikationen bekampft er entschieden die zeitgenöffischen aftrologischen Kalendermacher, welche alle Dinge, so in der Welt geschehen und sogar alle Beimlichkeiten der Menschen aus den Aftra ju miffen mahnen und halt jene für errende Prafti= kanten, welche alles "aus dem hölzernen himmel und mit specula studieren." Sobenheim möchte überhaupt die Praktiken mehr auf bie Magie als auf bie Aftronomie gegründet wiffen. Uebrigens haben feine Borbersagungen, die er sich für die Jahre 1530 bis 1534 zu machen erlaubte, mehr ben Charafter eines Blides in bie Butunft nach bem Mufter unferer Allerweltspolitiker, allerbings mit bem Unterschiede, daß sich die bei Sobenheim vorausgesagten Ereigniffe an feine genannten Perfonlichkeiten und Lander

<sup>1) 4</sup>º—Musg. X. Fasciculus 3. 5—12. — Bgl. Bibliographia Paracelsica Nr. 2—6.

Ungeachtet dieses "gütlichen" Berichtes hielt der Rat an dem erlassenen Berbote sest, und es blied Hohenheim nichts anderes übrig, als da und dort in seinen Schriften den Nürnbergern eines anzuhängen. So macht er sich mit merklicher Anspielung auf den unermüdlichen Beeidiger Spengler wiederholt lustig, wie Aerzte und Apotheker für nichts und aber nichts in Sid genommen werden, wie Nürnberg zur Ehre der Stadt als Aerzte vier bestellte Narren und geschworene Bescheißer besitze, dann verlacht er wieder die Apothekervisitation durch die dortigen Aerzte, "welche eben das in der Hand haben, nach dem sie fragen, ob man's nicht auch habe." 1)

Diesen Ton bes tief verletzten und bitter gekränkten Gelehrten schlägt Paracelsus vor allem an in seinen beiden Werken Paramirum und Paragranum, welche er eben in Berithausen unter der Feder hatte. Unverkennbar spiegeln sich darin die bisber gemachten Ersahrungen seiner öffentlichen Thätigkeit. Die oft allzuscharse Polemik bringt freilich ein ordentliches Maß von Abwechslung in die wissenschaftlichen philosophischen Auseinanderssehungen der zwei Schriften.

Wenn für einige Augenblicke auf das darin entwickelte System eingegangen werden soll, so darf vorerst nicht vergessen werden, daß Hohenheim schon bei seinem ersten Auftreten in Basel als obersten Satz seiner medizinischen Wissenschaft ausgesprochen hat: scientia est experientia, oder wie er anderwärts ebenso klar sagt: "die rechte Thüre der Arznei ist das Licht der Natur."?) Paracelsus betrat wirklich diesen Weg der Ersahrung wie kein zweiter vor ihm, er studierte im gleichen Maß den Menschen wie die Natur; er begnügte sich aber nicht mit seinen Einzelbeobachtungen, sondern faßte den Menschen im Zusammenhange auf mit der ihn umgebenden Außenwelt. Obgleich er aber von den besten und gesundesten Grundsähen ausging, so beeinträchtigte er doch selbst seine reichen Ersahrungen, indem er dieselben im Lichte jener unter dem Namen Neuplatonismus bekannten naturphilos

¹) 4°—Ausg. V. S. 167; I. S. 172.

<sup>\*) 40--</sup> Ausg. II. S. 195. Bgl. auch S. 200.

und zwar beshalb nicht, weil von seiten der Universität Leipzig Einsprache erhoben worden sei.

Der gornmutige Mann, ber jest feine Ausfalle gegen bie Kollegen und die Universitäten zu fühlen bekam, braufte nicht nur gegen bie hohe Schule in Leipzig auf, fonbern fette auch logleich einen geharnischten Brief an die Herren in Nürnberg auf mit folgender Ginleitung 1), welche ein nicht geringes Maß von Aufregung verrät: "Ich werde unterrichtet, wie in berftrichener Zeit von Leipzig eine Schrift gekommen. Ihr habet nicht über ben Druck zu urteilen. Warum urteilet ihr benn meine Arbeit? Sabt beg fein Berftand." Dann fest Hohenheim auseinander, wie Nürnberg fich berühme, aus Araft bes Evangeliums die Bahrheit zu eröffnen, zu beschirmen und zu fordern; wie auch er aus bicfer Urfache nach Nürnberg gekommen, wo man ihn nun mit Unrecht burch bas Drudverbot folder evangelischer Kraft entjette; hatten die zu Leipzig etwas gegen ihn, jo follen fie recht= lich mit ihm disputieren. Zum Schluffe übergehend fagt er mit Beftigkeit: "Run steht euch nicht zu, weder ben Drud zu urteilen noch zu verbieten vor angesetzter und geschehener Disputation. So ich aber je foll und muß die Suppen effen, bitt euch, wollct meine eingelegte Supplikation verlesen und handeln nach Inhalt ber Supplikation." Hohenheim fand wohl felbst, daß bieser Ton Burgermeister und Rat verlegen mußte und fo schickte er ben erften Entwurf nicht ab, sonbern schrieb einen zweiten Brief, ") in welchem ungeschmacht biefelben Gebanken gum Ausbrud tamen, aber immerhin in etwas gemäßigterer Form. So faßte er beipielsweise ben Schluß in folgende Worte: "Bin berowegen des Berhoffens, die ehrbaren, fürsichtigen, weisen Herren werden mich auf solchen gutlichen Bericht hin in meinem Werke, welches boch beder Gewalt noch herrschaft anbelanget, sondern allein ber armen Kranken Nut betrachtet und fördert, nicht hindern u. f. w. geben zu Berithausen prima Martii Anno 1530."

<sup>1)</sup> Chirg. Bucher und Schr. S. 680 f.

<sup>5)</sup> Chirg. Bucher und Schr. S. 679 f.

Ungeachtet dieses "gütlichen" Berichtes hielt der Rat an dem erlassenen Berbote sest, und es blieb Hohenheim nichts anderes übrig, als da und dort in seinen Schriften den Nürnbergern eines anzuhängen. So macht er sich mit merklicher Anspielung auf den unermüdlichen Beeidiger Spengler wiederholt lustig, wie Aerzte und Apotheker für nichts und aber nichts in Eid genommen werden, wie Nürnberg zur Ehre der Stadt als Nerzte vier bestellte Narren und geschworene Bescheißer besitze, dann verlacht er wieder die Apothekervisitation durch die dortigen Nerzte, "welche eben das in der Hand haben, nach dem sie fragen, ob man's nicht auch habe." 1)

Diesen Ton bes tief verletzten und bitter gekränkten Gelehrten schlägt Paracelsus vor allem an in seinen beiden Werken Paramirum und Paragranum, welche er eben in Berithausen unter der Feder hatte. Unverkennbar spiegeln sich darin die bissher gemachten Ersahrungen seiner öffentlichen Thätigkeit. Die oft allzuscharse Polemik bringt freilich ein ordentliches Maß von Abwechslung in die wissenschaftlichen philosophischen Auseinanderssetzungen der zwei Schriften.

Wenn für einige Augenblicke auf das darin entwickelte System eingegangen werden soll, so darf vorerst nicht vergessen werden, daß Hohenheim schon bei seinem ersten Austreten in Basel als obersten Satz seiner medizinischen Wissenschaft ausgesprochen hat: scientia est experientia, oder wie er anderwärts ebenso klar sagt: "die rechte Thüre der Arznei ist das Licht der Natur." 2) Paracelsus betrat wirklich diesen Weg der Ersahrung wie kein zweiter vor ihm, er studierte im gleichen Maß den Wenschen wie die Natur; er begnügte sich aber nicht mit seinen Einzelbeobachtungen, sondern faßte den Wenschen im Zusammenhange auf mit der ihn umgebenden Außenwelt. Obgleich er aber von den besten und gesundesten Grundsähren außging, so beeinträchtigte er doch selbst seine reichen Ersahrungen, indem er dieselben im Lichte jener unter dem Namen Neuplatonismus bekannten naturphilo-

¹) 4°—Ausg. V. S. 167; I. S. 172.

<sup>\*) 4°---</sup>Ausg. II. S. 195. Bgl. auch S. 200.

jophijden Beltanichauung beurteilte und verwertete, welche fart phantaftifch gefarbt ift und fich in einem gewiffen Denfticismus verliert. Wenn Paraceljus auch nicht unmittelbar die gange Ratur als belebt und als vom Geifte Gottes bejeelt annimmt, jo lagt er boch beutlich als feine Unficht burchbliden, bag in ber geichaffenen Belt (Matrotosmus) jedem Einzelweien, vor allem bem Menichen als bem Mitrotosmus, alle Eigenschaften des Matrotosmus gutommen, bag alles aus Einem entstanden ift und bag zwar febes Befen actu ein besonderes barftellt, ber Poteng nach aber in jedem alles enthalten ift.

Bie Paraceljus im Matrotosmus brei Belten untericheibet, die fichtbare, die fiberijche ober aftralijche und die himmlifche, fo muß er bie gleichen auch im Mifrofosmus nachweisen, und in ber That findet er in bemfelben die fichtbare Welt vertreten burch bas fichtbare Fleisch und Blut, Saut und Anochen; ferner macht fich nach ihm die aftralische Welt im Menichen geltend durch die Fähigfeit bes Cehens, Fühlens, Empfindens und endlich außert fich die himmlische Welt durch die unfterbliche Geele. 1)

Soll nun aber eine mahre und genügende Erfenntnis bes Dlenichen gewonnen werben, jo fann bies einzig und allein burch Die Erforichung bes gesamten Mafrotosmus, alfo ber gangen ben Menichen umichliegenden Belt geichehen. Beil nun Theologie, Uftronomie und Philosophie die Ertenntnis ber gottlichen, fiberalen und fichtbaren Welt erichließen, jo tonnen auch einzig bieje Biffenichaften bas mahre Berftandnis bes Menichen vermitteln; Theologie, Uftronomie und Philojophie bilben jomit Grundpfeiler und Edfteine ber Medigin. 2118 vierten Grundpfeiler berfelben führt Paraceljus noch bie Aldimie ein und verfteht barunter die Lehre von den Beranderungen fomohl im Matrotos= mus als im Mifrofosmus. Da er alle bieje Beranberungen auf chemifche, ober wie er fich ausbrudt auf ipagierische Borgange,

<sup>1)</sup> Bgl. Birich, 1, c. G. 54 ff. - Preu, Das Suftem ber Medicin bes Theophraftus Baracelius ans beffen Schriften ausgezogen und bargeftellt. Berlin 1838. G. 80 ff. G. 101 ff.

Theophraftus Paraceliue.

also auf Trennungen und Berbindungen der Stoffe zurücksührt, so bedt sich sein Begriff von Alchimie mit dem unsrigen von Chemie. Diesen vier Saulen, auf welchen jeder wahre Arzt stehen muß, ist in der Schrift Paragranum, aus deren Borrede bereits einige Stellen mitgeteilt worden, je ein Traktat gewidmet. 1)

Jeder Argt muß aber nicht nur in ben vier Sauptlehren grundlich bewandert fein, fondern muß ebenfo fichern Beicheid gu geben miffen über die fünf Entia, welche Gewalt haben, ben Leib ju regieren, welche gejund und frant machen fonnen. Unter biefen fünf Entia, welche den Inhalt bes Volumen Paramirum 2) bilben, versteht Paracelfus: Einfluffe, welche auf ben Rorper wirten und alle Rrantheiten machen und gebaren. Er gablt hiezu folgende fünf: ens astrorum, ens veneni, ens naturale, ens spirituale und ens deale. Das ens astrorum veruriacht fosmische und atmojparifche Ginfluffe. Much bei Behandlung biefes Gegenftandes rebet unfer Urgt burchaus nicht ber bamaligen Aftrologie bas Bort, fondern eifert entichieben gegen biejelbe und führt weitlaufig und mit allem Rachbrud aus, daß die Planeten, die Sterne und alles Firmament nichts machen fonnen an unferm Leib, nichts an unferer Schone, nichts an unfern Tugenden und Eigenschaften; die Sterne feien frei fur fich felbft und wir frei fur uns felbft. Es fomme auch durchaus nicht barauf an, in welchen Planeten und Sternen ein Rind geboren werbe, benn wenn es auch in ben beften und tugendreichsten Planeten auf die Welt tomme, fo tonne es bennoch in fich bas Biberfpiel haben und gang überzwerch fein.

Paraceljus leitet einen Einfluß ber Gestirne auf den Menschen von einer ganz andern Seite ab. Ihm gilt nämlich das ens astrale als ein Schweiß, Dunst und Geruch der Sterne, womit die Luft vermischt wird. Je nach der Natur dieser Ausdünstungen schaden sie oder schaden nicht, verursachen Gesundheit oder Seuchen

<sup>1) 40-</sup>Ausg. II. S. 21-97. — Preu, l. c. S. 59 ff. — Bzl. auch Franz hartmann, Die Medizin bes Theophrafins Paracelsus vom wissenschaftlichen Standpunfte betrachtet, Leipzig. S. 26-92. hartmann faßt hier hohenheim im spiritiftischen Sinne auf.

<sup>2) 40-</sup>Mneg. I. S. 1-64.

und großes Sterben. Um biefen Gebanten feinen Lefern nahe ju bringen, nimmt ber gewandte Schriftsteller gu einem jener meift trefflich gewählten Bilber Buflucht, welche uns auf jeder Seite feiner Schriften begegnen und biefen einen eigenen Reig berleihen. "Eine Stube, fo erflart er bas ens astrale, bie bermacht ift und verschloffen, biefelbig empfanget in ihr einen Gefchmad, wie bu ihn macheft in fie. Derfelbig Gefchmad tommt nicht aus ihr, fonbern von bir. Bie bu benfelbigen macheft, alfo muffen ihn die schmeden, die barin find, und es ift möglich, bag bu alle Rrantheiten und aber auch beren Rur barin gebierft benjenigen, die darin wohnen. Run merte aber, die Luft fo barin ift, tommt nicht von bir, wohl aber ber Gefchmad tommt von bir. Run verftand weiter: bie Aftren umgeben bie gange Belt wie eine Schale ein Gi. Durch die Schale tommt die Luft und geht anfänglich burch fie auf bas Centrum ber Belt gu. Alfo mertet nun, welche Uftra vergiftet find, biefe befleden bie Luft mit ihrem Gift, und wo bies Gift hinfommt, ba entflehen bie Rrantheiten nach ben Eigenschaften besfelbigen Planets." 1)

Den bentbar größten Ginfluß auf ben Gefunbheitszuftand bes Menichen raumt Paraceljus bem ens veneni ein. Die Abhandlung über biefen Gegenstand gehört wohl zu ben eigen= artigften und intereffanteften Produtten paracelfifchen Geiftes. -Die neuplatonijche Ratur-Auffaffung führte unfern Theophraftus nicht nur gur Unficht, bag bas Befen ber Rorper in ben in ihnen wirtsamen Rraften bestehe, sonbern zu einer folden Berfoni= fitation biefer Rrafte, bag ihm baraus ein eigentliches geiftiges Element entftand, welches jedem einzelnen Rorper belebend und regierend innewohnt. Paracelfus nennt biefes geiftige Element eines Rorpers beffen Archaeus. Roch mehr als bei ber leblofen Ratur glaubt er fich zur Unnahme eines folden Geiftes bei ben belebten Raturmefen berechtigt, bei welchen er, wie beifpielsweise beim Menichen, beobachtete, bag in ihnen Organe (wie Magen und Berg) thatig fein tonnen, ohne bag fie in irgend einer Beife vom Willen bes Menichen abhängig maren.

<sup>1) 40-</sup> Ausg. I. G. 18. f.

Diesen selbständigen, vom Willen unabhangigen Geift in Menich und Tier, unter beffen unbedingter herrichaft alle innern chemischen Vorgange und Veranderungen fteben, nennt Theophraftus ben Aldimiften. Die wichtigste Aufgabe besfelben besteht barin, bie dem Körper zugeführte Nahrung, welche giftig und gefund fein kann, genau zu burchsuchen, und barin bas Boje vom Guten, bas Giftige vom Gefunden, bas Brauchbare vom Unbrauchbaren ju scheiben und bas Gute, die essentia, bergeftalt in eine Tinktur zu verwandeln, daß daraus Blut und Fleisch wird. Der gange Leib mit all seinen verschiedenen Teilen muß gebildet und geformt werben burch ben Aldimiften. "Wiewohl wir nicht Bein effen, fagt Theophraftus, noch Geaber, Ligamenten und felten Sirn. Berg, Aröß, auch nicht Schmer: fo verstehet, bag nicht Bein Bein macht, noch hirn birn, sondern ein jeglicher Biffen ift bas alles. Das Brot ist Blut, es ist Speck u. s. w.: niemand greift's noch sieht's, es wird es aber boch: so gut ift ber Meifter Alchimist im Magen." Diefer treffliche Meifter hat wirklich feine Saupt= wohnung im Magen, benn ber Magen ift fein Instrument, darin er kocht und arbeitet. Wie ber Mensch, so hat auch jebe Tiergattung wieder einen andern nur ihr eigenen Alchimiften. Theophraftus macht biefes Berhaltnis burch folgende Beifpiele klar: "Der Pfan ist Schlangen, den Lacerten, ben Stellionem; es find bies Tiere, welche für fich volltommen und gefund find. andern Tieren ein lauter Gift, aber bem Pfauen nicht. Alchimist ist so subtil, daß kein Tier ihm gleicht mit seinem Aldimiften, ber alfo icharf icheibet Gift und But von einem Ding. Jebes Tier braucht bie ihm eigentümliche Nahrung, und barauf ist ihm ein Alchimist verordnet, der das Richtige scheibet. Straußen-Alchimist scheibet das Eisen. Der Alchimist ber Sau ift noch subtiler als ber Alchimift bes Menschen, benn ber Alchi= mist ber Sau scheibet noch Rahrung von bem, was ber Aldimist bes Menschen auswirft; es giebt überhaupt feinen scharfern Alchi= misten, ber die Nahrung genauer ersucht, als der Sau Alchimist. " 1)

<sup>1) 4°—</sup>Ausg. I. S. 26. — Bgl. auch II. S. 61—80.

Das vom Alchimisten ausgeschiedene Gift muß dieser durch bie verschiedenen Emunktorien aus dem Körper sortschaffen, wozu auch Mund und Augen, Nasen und Ohren und die Schweiß- löcher gezählt werden. — So lange im Menschen alles unter dem Einflusse und der Herrschaft des Alchimisten steht und dieser selbst arbeitsfähig ist, so lange bleibt der Mensch gesund; ist aber der Alchimist bresthaft, so daß er das Gift da oder dort im Körper nur mangelhaft und nicht nach vollkommen künstlicher Art ausscheibet oder wenn er sich einen parteiischen Punkt merkt, so wird der Mensch krank und er wird schließlich sterben, wenn ihn der Alchimist verläßt.

Aber auch die übrigen drei Entia können über unsern Leib Sewalt erhalten und alle Krankheiten hervorbringen. Ohne hierauf näher einzutreten, mag die Bemerkung genügen, daß Paracelsus unter ens spirituale den Einsluß des Geistes auf den Körper des Menschen und unter ens deale die göttliche Schickung versteht, von welcher in letzter Linie Gesundheit und Krankheit abshängen; das ens naturale ist ihm aber "das, so unser eigen Leib uns krank macht durch seine Berirrung und durch sein selbst zerbrechen."

Ramentlich auf die göttliche Schickung kommt Hohenheim in seinen Werken wiederholt zurück und will die Krankheit als eine Strase Gottes, als ein Fegseuer und eine Demütigung angesehen wissen. Wir sollen in unsern Krankheiten sehen, meint er, daß alle unsere Sache nichts ist und daß wir in keinen Dingen gut ergründet sind und die Wahrheit wissen; sondern in allen Dingen seien wir bresthaftig, und unser Können und Wissen sei nichts. Bei der gleichen Stelle ruft er auß: "Die heidnischen und Ungläubigen schreien zu dem Menschen um hilfe, aber ihr sollt zu Gott schreien; Er wird Euch wohl zuschien den Gesundmacher, es sei dann ein heilig, oder ein Arzt oder sich selbst. Das sollt ihr merken, daß Gott der erste Arzt sein soll, ohne den nichts geschieht."

<sup>1) 49-</sup>Musg. L S. 60.

Einen herborragenben Plat nehmen in ben medizinischen Abhandlungen und Schriften unferes Arztes bie jogenannten tartarifcon Arantheiten ein, benen wir bereits bei ben Basler Borlesungen begegnet sind. Die paracelsische Lehre vom Tartarus umfaßt das weite Gebiet der Ausscheidungs-, Ablagerungs- und Sprinnungsvorgange im menichlichen Korper, von ben weichsten Formen bis zu ben härtesten Berkalkungen. Paracelsus nannte biefe Krantheiten, bei welchen fich aus ben Fluffigkeiten bes Körpers fefte Rieberfcläge in ben verschiebenften Organen auch in Berg, Leber und Nieren ablagern und in Galle und Blafe Steine gurudlaffen, deshalb tartarifch, weil solche Niederschläge und Ablagerungen ähnlich wie die weinsteinfauren (tartarisch) Kaliablagerungen an ben Banben ber Beinfäffer zu ftanbe tommen. Nicht jeder Tartarus ift aber bem Dlenschen schablich; fo lange bieser solutus, b. h. fo lange die tartarische Materie in Lösung bleibt, kann fie burch den Aldimisten unschädlich gemacht und aus dem Körper fortgeschafft werben, wenn nicht etwa bie Emunktorien verstopft find; kommt es aber jum Gerinnen in ben vom Tartarus ergriffenen Lokalitäten, geht mit andern Worten der tartarus solutus in ben tartarus coagulatus über, fo tritt Erfrankung ein. 1). - Die Hauptgefichtspunkte biefer Lehren hatte Paraceljus ichon por feiner Basler Beit bem franten Erasmus gegenüber in einem arztlichen Gutachten auseinandergesett; ber gelehrte Sumanift mußte allerbings auf ben ihm unverständlichen Brief nur mit fühlen Sägen zu antworten. 2)

Es mag gleich an dieser Stelle bemerkt werden, daß Hohen= heim dem Arzte nur dann ein Eingreisen in den Krankheitszu= stand gestattet, wenn er die volle Neberzeugung gewonnen hat, daß der Natur selbst oder, um Hohenheims Ausdruck zu wählen, daß bem "innern Arzte" (dem Alchimisten) zur Neberwindung der

<sup>1)</sup> Bgl. Paracelsus-Forschungen II. S. 111 f.; S. 114, wo auf das alls mähliche Ausreifen der Hohenheimschen Aussichten über den Tartarus hingewiesen wird. — Pren, l. c. S. 257—272.

<sup>2) 4°—</sup>Ausg. III. S. 339.

Krantheit die nötige Kraft abgeht; sobald ber "außere Arzt" bies sieht, daß ber innere Arzt "verzablet und ermüdet ift." 1) muß er ihn im Rampse gegen die Krantheit unterstühen und zwar burch



Portrat des Paracelfus von 21. Sirichvogel.

Anwendung der Arcana, d. i. der Heilmittel, welche vermöge ihrer Essentia oder deutlicher, durch die in ihnen wohnenden magiichen Krafte den Krantheitskeim (aus welchem sich überhaupt nach

<sup>1) 40—</sup>Ausg. II. S. 223.

paracelfijcher Auffaffung alle franthaften Störungen entwideln), ju vernichten im ftande find. Paracelfus rebet somit ber Natur= heiltraft das Wort, und für den Fall der Unwendung von Seilmitteln vertritt er überall die Unficht, daß die Natur für jede Krankheit auch ein besonderes Beilmittel geschaffen, und daß Gott biefes gerade in jenes Land gelegt hat, wo die Krankheit vorkommt, weshalb man ganz unnötigerweise viel Gelb auslege für Kräuter fremder Lander. Wie die Natur uns felbst eine natürliche Apothete geschaffen, führt er im 7. Kapitel seines Labyrinthus Medicorum mit folgenden Sagen aus: "Die Natur giebt eine Apotheke in die Welt. Wie in einer Apotheke die Krauter u. f. w. versammelt und eingesammelt find und bort gefunden werben, und wie ein Upotheker mehr hat als ber andere und anderft als ber andere: also ift auch in ber Welt eine natürliche Ordnung ber Apotheken, also baß alle Wiesen und Matten, alle Berg und Bühel Apotheken find; und diese Apotheken stellt und giebt uns die Natur, aus benen wir die unfern fullen follen. Run aber ift in der Belt die gange Natur eine Apotheke und mit nicht mehr als mit einem Dache bebeckt. Nur einer führt ben Mörfel, fo weit bie gange Welt geht. Der Menich aber hat's particulariter, nicht in toto. etwas und boch nicht alles; benn bie natürliche Apotheke übertrifft die menichlichen." 1)

Theophrastus sah aber, daß nicht der ganze als heilmittel benutte Naturkörper heilende Krast besitze, sondern daß nur die ihm innewohnende Essentia die arkanische, d. h. spezisische Wirtung ausübe. Insolgedessen war sein hauptbestreben darauf gerichtet, diese Essentia aus den Pflanzen herauszuziehen und Extrakte zu bilden, in welchen das Arcanum frei gemacht ist. Der Einsiedler Arzt ist aber in Versolgung dieses Gedankens nicht nur der Vater der Essenzen und Extrakte, sondern auch der Vegründer der verschiedensten Tinkturen geworden. Reich an chemischen Kenntnissen, wie kein zweiter seines Zeitalters, erkannte er auch die Heilfrast der Metalle und ihrer chemischen Verbin-

<sup>1) 40-</sup>Ausg. II. S. 220.

bungen, namentlich bes Quedfilbers, Arfens und Antimons, bes Gifens, Bleis und Rupfers; 1) aber auch hier hielt er bafür, baß bas Arcanum erst durch chemische Operationen, durch die Darstellung von Praparaten und Tinkturen der betreffenden Metalle wirksam gemacht werden könne.

Schon diese flüchtige und unvollständige Darlegung der Naturanschauung Sohenheims und seines auf dieser beruhenden medizinischen Systems läßt ermessen, welch geistvollen Kopf es zur Planierung und konsequenten Durchführung dieses ganz neuen Baues bedurfte, zu welchem aus dem alten, niedergerissenen, griechisch-arabischen Bauwerk kaum der eine oder andere Stein verwertet werden konnte. Der Boden, auf welchen das neue System sundamentiert wurde, war entschieden sest und der einzig richtige, benn die Seilkunde kann wohl auf keiner andern Basis gedeihen als auf jener der Ersahrung.

Ein großer Fehler haftete aber bem Gebaube an, ber ce für alle Zukunft unbrauchbar machte, es war zu boch. Der verwegene Baumeifter erhob fich in feinem fühnen Gebankenschwunge bis in bie unklaren und verschwommenen Regionen bes Myfticismus; borthin folgten aber nur wenige Freunde, indes die Großzahl der zeitgenöffischen Berufsgenoffen den genialen Mann nur von unten ju begeifern wußten. Im paracelsischen Dinfticismus ift ber hauptgrund zu suchen, warum feine Debigin mit ihren vielen neuen und guten Beilmethoben, mit ihrer Bereinfachung ber Rezeptur, mit ihrer Berbefferung ber Praparate und ihrer unschätzbaren Bereicherung bes Arzneischatzes aus bem Reiche ber Metalle, keine burchgreifende Reform ber Beilkunde herbeizuführen, fondern nur einer folden vorzuarbeiten vermochte. In feiner Geschichte ber Medizin tommt Birich bei Behandlung bes Paracelfismus gu bem Schluffe, bag biefer wohl eine kraftige Bewegung in die arztliche Belt gebracht hat, baß er aber in ber Geschichte ber Beilfunde nicht eine Entwidlungsphafe, fondern nur eine Epifobe bilbe, beren historische Bebeutung nicht zu leugnen fei. 2)

<sup>1)</sup> Eine Busammenftellung der wichtigsten Beilmittel Bobenheims findet fich in Preu, l. c. S. 207-222.

<sup>7</sup> Sirfd, l. c. 6 64. — Bgl. auch Marr, l. c. 87 ff.

#### 16. Berunglimpfungen der Berfon Sobenheims.

Der furchtbare Sturm, den Paracelfus mit feinen Theorien in medizinischen Kreisen entseffelte, bezog fich so ziemlich auf alles, was er fagte und ichrieb, felbft auf feine vorzüglichften Errungen= schaften; so protestierte beispielsweise die Universität von Paris nicht nur gegen die Unwendung ber metallischen Beilmittel Sobenbeims, sondern ichloß jeden unbarmbergig aus der Fakultat aus, ber nicht gehorchen wollte. Eigentumlicherweise ift aber kaum einer ber gahllofen Gegner auch als Wiberleger bes vermunichten Shitems, ober ber von Paraceljus gelehrten Beilmethoben und Arzneimittel aufgetreten, sonbern fie begnügten sich bamit, bie Berjon bes ihnen nun einmal verhaften und ihnen unbegreiflichen Belehrten in den Rot ju ziehen. Den Sobepunkt in der Berunglimpfung Sobenheims erreichte wohl Deffen, Professor in Lowen, mit seinem Ausspruche: "Paracelsus est magnus monstrosus, superstitiosus, impius et in Deum blasphemus, infandus impostor, ebriosus, monstrum horrendum." 1)

Wie dem Hochschullehrer der Doktorhut heruntergerissen und ihm überhaupt eine wissenschaftliche Schulbildung abgesprochen wurde, ist bereits erwähnt worden. Hand in Hand ging damit die Behauptung, Hohenheim sei des Lateins nicht kundig gewesen, eine Berdächtigung, welche dieser selbst provozierte, indem er gegen die Uebung der damaligen wissenschaftlichen Welt deutsch sehrte und deutsch schrieb. Wer sich auch nur oberstächlich mit Paracclsus beschäftigt hat, wird die von Konrad Gessner zuerst ausgetischte Meinung (Germanice docedat ob imperitiam opinor Latinæ linguæ) vollständig unbegründet sinden, denn jeder Para-

<sup>1)</sup> Citiert in Hirich, l. c. S. 62. — herr Subhoff schreibt bem Berfasser zu bieser Stelle: "Dessen (Bernhard Dessenius von Kronenburg) war früher in Groningen Prosessor, später in Köln, wo er 1565 im Auftrage bes Magistrates eine Kölner Pharmasopöe herausgab. Er gehörte zu ber Clique ber Kölner Nerzte, welche Febro betämpften. Die Stelle ist aus einer Schrift gegen Kedro entnommen. Natürlich muß es "magus" und nicht "magnus" heißen; auch ist das Ganze so aus einem Sate zusammengelesen."

celfustenner weiß, daß alle feine Lehrer, angefangen von bem gelehrten Bater und ben vielen hochgestellten und gründlich gebilbeten Geiftlichen bis zu Sigmund Füger von Schwat und ben Professoren ber von ihm besuchten Universitäten ohne Ausnahme Lateiner waren und nach bamaliger Sitte nur in lateinischer Sprache unterrichteten; ferner wird feinem, ber auch nur die fleinfte Schrift bes Deifters gelejen hat, entgangen fein, bag Sobenheim häufig mitten in feinen beutschen Abhandlungen nicht nur latei= nifche Rebensarten, fonbern ganze lateinische Gage einstreut, und wer überdies die Suserichen Ausgaben tennt, wird bort mehrere Lateinische Entwürfe zu beutich ausgeführten Werken getroffen haben, besgleichen lateinische Briefe, welche an Gelehrte und Rollegen geschrieben find. Zwei in Original noch erhaltene lateis nische Briefe find oben besprochen worben. Diejenigen, welche felbst alle lateinischen Broden in ben paracelfischen Berten bem fprachtundigen Famulus Oporin zuschrieben, haben ficherlich übersehen, daß sogar Jociscus, Oporins Biograph, von Theophrastus geradezu schreibt, er habe eine vorzügliche Kenntnis der lateinischen Sprache beseffen.

Wollte man annehmen, Hohenheim habe aus Bequemlichkeit, um rasch einen Ausbruck für seinen Gebanken zu sinden, deutsch geschrieben, so dürste man sich gewaltig täuschen; von der Schule und den Schriften der Alten her mußte ihm gewiß die lateinische Ausdrucksweise geläusiger sein, und daß er öftere nach deuticher Wiedergabe lateinischer Wörter und Redewendungen ringen mußte, dasur sinden sich in seinen Werken Anhaltspunkte und Aussprüche genug. 1)

Um empfindlichsten mußte ben stolzen Neuerer, ter sich bei jeber Gelegenheit ber jelbsteigenen Geinesarbeit rühmte und feine Autorität anerkannte, ber Borwurf bes geistigen und litter rarifden Diebstahls verlegen, ben ihm ichon ber Baster

<sup>1)</sup> Bgl. Paracelfus-Forichungen II. G. 84 ff. — Chirg. Bucher und Schr. S. 11, 160, 171. (Bon ber Impostur ber Kriechischen Artzten). G. 2f 265, 652.

Pamphletist in der Form "gestohlener Federn" an den Kops warf. Paraceljus weist biesen Schimpf voll Entrustung zurud und macht mit Unipielung auf Bafel aufmerkjam, bag er gehn Jahre lang fein medizinisches Buch gelesen und bag alles vom Munde in die Bücher bittiert werbe, wofür er feine Secretarii zu Zeugen anruft. 1) Trop biefer Berficherungen bes geiftreichen und originellen Schriftstellers und ungeachtet ber Thatjache, daß noch niemand ben Beweiß für ben ehrenschänderischen Schimpf des Diebstahls erbracht hat, begegnet man noch bis in die allerneuefte Beit in Artikeln und Abhandlungen über Paraceljus ber Behauptung, er habe nur ben Abt Trithemius und ben Benedittiner Bafilius Balen= tinus ausgeschrieben. Wenn auch zugegeben wird, bag Trithemius auf feinen Schuler einen unverkennbaren Ginfluß ausgeubt hat, und daß Paracelsus in ber That auch in seinen demischen Unichauungen auf jenen feiner Borganger Geber, Roger Baco, Raimund Lull u. f. w. fußt, fo muß boch entschieden in Abrede geftellt werden, bag er irgend etwas in chemischer ober medizinischer Beziehung von einem Bafilius Balentinus entlehnte. Nach ben grundlichen Forichungen Ropps und Subhoffs, 2) welche zu ben besten Kennern ber chemischen und medizinischen Litteratur jener Beit gehören, ift Bajilius Balentinus ein Pjeudonom, beffen Schriften erft turg bor 1600 entstanben find, die aber teilmeise in bas 14. und 15. Jahrhundert gurudbatiert murben. Da biefer Bafilius Balentinus ganz auf Paracelfus ruht, fo murbe spater umgekehrt biefem in die Schuhe geschoben, jenen blutegelartig ausgejogen zu haben. — Zur Berbreitung biefer Unficht trug namentlich auch ber bekannte Raturforicher Atha= nafius Rircher bei, ber es nicht unter feiner Burbe bielt, bie gangbarften und pobelhafteften Berunglimpfungen Sobenheims unter Auswendung nicht geringer rhetorischer Figuren weiter gu

<sup>1) 4°—</sup>Ausg. V. S. 133. Bgl. Paracelsus-Forschungen I. S. 47 ff. II. S. 83.
2) Bgl. Kopp, Die Alchemie l. c. I. T. S. 30 f. — Paracelsus-Forschungen I. S. 76 f. — Fischer, Paracelsus in Basel, l. c. S. 112. (Basisius Balent. sei eine bloße Mystifitation).

sagen. Ober verrät es beispielsweise nicht rhetorisches Geschick, wenn Kircher unsern Paracelsus mit dem Tintenfisch vergleicht, der durch Aussprizen seines wüsten Farbstoffes auch das klarste Waffer zu schwärzen und sich in diesem Moraste zu verbergen versteht, um recht drastisch auszudrücken, wie vorsichtig Hohenheim in Benutzung seiner Autoren gewesen sei, um ja nicht entdeckt zu werden? 1)

Daß Paracelsus nicht nur in feiner Gigenschaft als Gelehrter und Arzt Angriffen ausgesetzt war, sondern baß auch sein Privat= leben, in welchem man ihn als einen gemeinen Säufer zu taxieren beliebte, herabgezogen murbe, ift teilmeise bereits ermähnt worben. Ber wurde fich nun nach jener Darftellung verwundern, wenn auch mit Rudficht auf die Berwandtschaft der beiden Göttergegestalten Bachus und Benus eine ganze Flut unsittlicher Beschulbigungen über ben arg geschmähten Mann ausgegoffen worben ware? Doch wir begegnen teinem folchen Bormurfe; in fittlicher Sinficht liegt auch nicht ber geringfte Matel auf bem Bilbe Sobenbeims. Wie alle feine vielen medizinischen Schriften, in welchen gewiffe Begenftanbe mit einer angftlichen Schonung bes fittlichen Befühls behandelt werden, durchaus einen tadellos züchtigen Geift bekunden, fo konnten auch bie icharfften Beobachter Sobenheims, ber seiner Lebtag ehelos blieb, in bessen Leben keinen unsaubern Stoff zur Aritik finden. Paracelfus beruft fich wiederholt barauf, bağ er ber Benus nicht gebient habe und beflagt gleichzeitig, baß ihm dies zum Borwurf gemacht werde. Die Thatsache, daß er tein Beib genommen, blieb vielen unverständlich und murbe burch bie albernften Sypothesen zu erklaren versucht, welche weber mit seinem Bollbart (auf bem Bilbe in St. Gallen 1529) vereinbar find, noch einen halt finden in den genauen Untersuchungen seiner Neberrefte in Salzburg. "Warum Paraceljus unbeweibt blieb, fagt Subhoff, hat wohl tiefere Grunbe, als ber bibelkundige Mann feinen Zeitgenoffen, benen bas Beiraten bamals mit zur reinen Lehre gehörte, kund zu thun für gut fand." 2)

<sup>3)</sup> Athanas. Kircher, Mund. Supt. Tom. II. p. 278.

<sup>\*)</sup> Paracelius-Forichungen II. S. 128. — Bgl. Murr, l. c. S. 182 f. — Aberle, l. c. S. 58 f.

Pamphletift in ber Form "geftohlener Febern" an den Kopf marf. Paraceljus weift diesen Schimps voll Entruftung zurud und macht mit Unipielung auf Bajel aufmerkjam, bag er gehn Jahre lang fein medizinisches Buch gelesen und bag alles vom Munbe in bie Bucher biktiert werbe, wofür er feine Secretarii zu Zeugen anruft. 1) Trot biefer Berficherungen bes geiftreichen und originellen Schriftstellers und ungeachtet ber Thatjache, bag noch niemand ben Beweis für ben ehrenschanderischen Schimpf bes Diebstahls erbracht hat, begegnet man noch bis in die allerneuefte Zeit in Artikeln und Abhandlungen über Paracelfus der Behauptung, er habe nur ben Abt Trithemins und ben Benediktiner Bafilius Balen= tinus ausgeschrieben. Wenn auch zugegeben wirb, baß Trithe= mins auf feinen Schuler einen unverkennbaren Ginfluß ausgeübt bat. und baß Paracelsus in ber That auch in feinen chemischen Unichauungen auf jenen feiner Borganger Geber, Roger Baco, Maimund Lull u. f. w. fußt, fo muß boch entschieden in Abrede gestellt werden, daß er irgend etwas in chemischer ober medizinischer Begiehung von einem Bafilius Balentinus entlehnte. Rach ben grundlichen Forschungen Ropps und Snohoffe, 2) welche zu ben boften Kennern ber demischen und medizinischen Litteratur jener Beit geboren, ift Bafilius Balentinus ein Pjeudonym, beffen Edriften erft turg vor 1600 entstanden find, die aber teilweise in bas 14. und 15. Jahrhundert guruddatiert murben. Da biefer Bajilins Balentinus ganz auf Paraceljus ruht, so murbe ipater umgefehrt biefem in bie Coube geichoben, jenen blutegelartig ausgelogen zu baben. — Bur Berbreitung biefer Anfict trug namentlich auch ber befannte Raturforicher Atha= nafine Rirder bei. ber es nicht unter feiner Burbe bielt, bie gangbarften und pobelbafteffen Berunglimpfungen Sobenbeims unter Aufwendung nicht geringer rhetorifder Figuren meiter gu

P. Nog V S. 133 Syl. Vannerius Ferfaungen I S. 47 F. U. S. S. 1 St. Novo Du Altema 1 a. L. T. S. 30 f. — Bernerius Formation (n. L. T. S. 30 f. — Bernerius Formation (n. Sela, I a. S. 112). Before State (n. Sela, I a. S. 112). Before State (n. Sela, I a. S. 112).

die ganze Welt; sie sind weder in einem Menschen noch an einem Ort allein, sondern sie müssen zusammengeklaubt werden und genommen und gesucht da, wo sie sind. Darum hab ich Jug und Berstand, daß ich sie suchen muß und sie nicht mich. Nehmet ein Exempel: Wollen wir zu Gott, so müssen wir zu ihm gehen, benn er spricht: kommt zu mir. Dieweil nun dem so ist, so müssen wir dem nachgehen, dahin wir wollen.

"Co folgt nun aus bem, will einer eine Berfon feben, ein Land feben, eine Stadt feben, bafelbit Ort und Gewohnheit erfahren, bes Simmels und ber Elemente Befen, fo muß einer benfelbigen nachgeben. Dag biefe ihm nachgeben, ift nicht möglich. Bie fein Birnbrater hinter bem Dien ein guter Cosmographus ober ein guter Geographus werden fann, fo auch der Argt nicht, er muß manbern. Denn auch die Rrantheiten mandern bin und her, jo weit die Belt ift, und bleiben nicht an einem Orte. Will einer viele Kranfheiten erkennen, fo wandert er auch: wandert er weit, fo erfährt er viel und fernt viel erfennen. Und fommt bann ein folder frember Gaft in fein Baterland, jo fennt er ihn. 2Bo er ihn aber nicht tennen wurde, mare ihm bas fpottifch und eine große Schand. Sollte mir bann bas in Argem aufgenommen werben, mas ich wegen bes gemeinen Rugens thue, jo mußte ich mich barüber beichweren. Es verargen es aber nur bie Polfter= bruder, die ohne Schlitten, Karren und Wagen vor fein Thor hinausgehen. Diese find eben nicht Perambulani: barum haffen fie bas, mas fie nicht find. Giebt Wandern aber nicht mehr Berftand, bann hinter bem Ofen figen? Gin Argt foll tein Rubelbruder fein, er foll fich auch weiter merten laffen.

"Wie die Aerzte jeho in der Welt zu meinen Zeiten geschickt sind, so schmeckt ihnen weder zu wandern noch zu lernen. Dazu bringt sie das Volk, daß sie ihnen immer mehr Geld geben, obschon sie nichts wissen. So sie das merken an den Bauern, daß sie nicht wissen, wie ein Arzt sein soll, so bleiben sie hinter dem Osen, sehen sich mitten unter die Bücher und sahren also im Narrenschiff.

"Ein Arzt foll fein ein Cosmographus, nicht aber um bie

Interessant bleibt noch, daß unser Dottor Gelveter, wie ihn auch die Gegner schimpsten, die Frauen nur als halbe Areaturen betrachtet, deren Haar nur halb Haar, deren Herz nur halb Herzisst, die mehr Arankheiten als der Mann ausgesetzt sind und die diesem gegenüber bloß den "wilden Behel gleichen, die do nit schmeden." 1)

## 17. Der Sandfahrer.

Wer bes Theophrastus Charakter kennt, wird es verständlich sinden, daß er nie zu einer Familiengründung schreiten konnte, denn er war nun einmal zum Wandern veranlagt und wollte und hatte keinen bleibenden Wohnsis. Wenn man aber wagte, seiner größern und kleinern Reisen wegen Ausstellungen an ihm zu machen, so hieb er unbedenklich mit den verletzendsten Wassen bes Spottes und Hohnes drein. Seine diesbezüglichen Widerlegungen der Gegner zeigen ihn auf vorteilhafteste Weise in seiner gewaltigen lleberlegenheit, als einen Adler unter einem Hausen gemeiner Sperlinge. Paracelsus behandelt dieses Thema mit Wohlbehagen in allen seinen mit Polemik gespieckten Schriften, am köstlichsten aber in seinen "Desensionen". <sup>2</sup>) Wir lassen hier das prächtige Stück hohenheimscher Darstellungskunst der Hauptsache nach solgen:

"Mir ist not, mich zu verantworten von wegen meines Landsfahrens und von wegen bessen, daß ich so gar nirgends bleiblich bin. Nun, wie kann ich aber wider bas sein ober bas überwinden, was zu überwinden mir unmöglich ist? oder wozu ich prädestiniert bin? Darum, daß ich ein Landsahrer bin und beshalb minder wert sei, soll mir niemand verargen, wenn ich mich dagegen besichwere. Mein bisheriges Wandern hat mir viel genüht; und zwar Ursache: weil keinem sein Meister im Hause wächst, noch einer seinen Lehrer hinter dem Ofen hat. Die Künst sind nicht verschlossen in eines Vaterland, sondern sind ausgeteilt durch

<sup>1) 40-</sup>Musg. IV. S. 404. - II. S. 97 (Dr. Belveter).

<sup>2, 40-</sup>Mueg. II. S. 173-177.

bie ganze Welt; sie sind weder in einem Menschen noch an einem Ort allein, sondern sie mussen zusammengeklaubt werden und genommen und gesucht da, wo sie sind. Darum hab ich Fug und Berstand, daß ich sie suchen muß und sie nicht mich. Nehmet ein Exempel: Wollen wir zu Gott, so mussen wir zu ihm gehen, denn er spricht: kommt zu mir. Dieweil nun dem so ist, so mussen wir dem nachgehen, dahin wir wollen.

"So folgt nun aus bem, will einer eine Berfon feben, ein Land feben, eine Stadt feben, bafelbit Ort und Bewohnheit erfahren, bes Simmels und ber Elemente Befen, jo muß einer benfelbigen nachgeben. Dag biefe ihm nachgeben, ift nicht möglich. Bie fein Birnbrater hinter bem Dien ein guter Cosmographus ober ein guter Geographus werden fann, jo auch der Argt nicht, er muß manbern. Denn auch die Rrantheiten manbern bin und her, jo weit die Belt ift, und bleiben nicht an einem Orte. Will einer viele Krantheiten erfennen, jo wandert er auch: wandert er weit, jo erfahrt er viel und lernt viel erfennen. Und fommt bann ein folder frember Gaft in fein Baterland, fo fennt er ihn. Bo er ihn aber nicht tennen wurde, mare ihm bas spottisch und eine große Schand. Sollte mir bann bas in Argem aufgenommen werben, mas ich wegen bes gemeinen Rugens thue, jo mußte ich mich barüber beichweren. Es verargen es aber nur bie Polfter= bruder, die ohne Schlitten, Karren und Bagen vor fein Thor hinausgehen. Dieje find eben nicht Perambulani: barum haffen fie das, mas fie nicht find. Giebt Banbern aber nicht mehr Berftanb, bann hinter bem Dfen figen? Gin Urgt foll fein Rubel= bruder jein, er foll fich auch weiter merten laffen.

"Wie die Aerzte jeho in der Welt zu meinen Zeiten geschickt sind, so schmeckt ihnen weder zu wandern noch zu sernen. Dazu bringt sie das Bolf, daß sie ihnen immer mehr Geld geben, obschon sie nichts wissen. So sie das merken an den Bauern, daß sie nicht wissen, wie ein Arzt sein soll, so bleiben sie hinter dem Osen, sehen sich mitten unter die Bücher und sahren also im Narrenschiff.

"Ein Argt foll fein ein Cosmographus, nicht aber um bie

Lander zu beschreiben, wie fie Sofen tragen, jondern um tapfet anzugreifen, mas fie fur Krankheiten haben. - Dann ift auch be nöten, bag ber Argt fei ein Philosophus, will er ein folch fein, fo muß er zusammenklauben von allen Enben, wo etwas i Denn will einer nur einen Praten effen, in tommt bas Flei aus einem andern Land, bas Salz aus einem andern Land, t Speife aus einem andern Land. Muffen Dieje Dinge manber bis fie zu bir tommen, fo mußt bu auch manbern, bis bu b erlangst, bas zu bir nicht kommen kann. Denn Runft hab nicht Fuß, daß fie bir bie Detger nachtreiben konnen; fie fi auch nicht in Rüeffen zu führen, noch in tein Jag zu verschlage Dann ift auch notwendig, daß der Argt ein Aldimift fei. 28 er das sein, so muß er die Mutter sehen, aus der die mineral Hun gehen ihm aber die Berge nicht nach, sonbern wachjen. muß ihnen nachgeben.

"Ich geschweige anderes, das der erfährt, der da hin ut ber zieht, bezüglich ber Bekanntichaft mit mancherlei Berfon und ber Erfahrung von allerlei Gebarben und Sitten. Run ge aber boch ein Buhler einen weiten Weg, bis er ein hubich Frauenbild fieht. Wie viel mehr joll einer einer hubschen Rur nachgehen? Hun ift boch bie Ronigin vom Ende bes Meeres o tommen gum Salomon, um feine Beisheit zu hören. jolche Königin ber jalomonischen Weisheit nachgegangen, mas die Urfache gewesen? Diese ist, daß die Weisheit eine Gabe Gott ift; in was er fie hingiebt, in bem foll man fie auch suchen. Al auch da, wo er die Kunft hinlegt, da foll fie gesucht werben. De ift eine große Erfenntnis, daß ber Menich jo viel verfteht, be er die Gaben Gottes suchet, da mo fie liegen, und bag wir g grungen find, benielben nachzugeben. Da nun hier ein 3mar verliegt, wie fann man bann jenen verachten ober verspeien, b foldes thut?

Gs ift wohl mahr, biejenigen, welche es nicht thun, habi mehr, als die es thun: Die hinter bem Dien figen, effen Re bulmer, und die den Anniben nachzieben, effen ein Milchiupper die Wintelblafer trogen Retten und Seide, die da wandern, ve

46

7-1

.

.

,

. . .



mögen kaum einen Zwilch zu bezahlen; die in der Rinkmauer haben Kaltes und Warmes, wie sie wollen, die in den Künsten hatten, wenn der Baum nicht ware, nicht einen Schatten. Der nun dem Bauche dienen will, der folget mir nicht, er folget jenen, die in weichen Kleidern gehen. Diese taugen nichts zum wandern, benn Juvenalis sagt, daß allein jener fröhlich wandert, der nichts hat. Darum betrachten diese den andern Spruch: damit sie nicht gemordet werden, bleiben sie hinter dem Osen und kehren Birnen um.

"Also glaube ich, daß ich bisher mein Wandern billiger Weise verbracht habe und mir zum Lob und nicht zur Schande gereicht. Denn das will ich endlich bezeugen mit der Natur; berjenige, der sie durchsorschen will, der muß mit den Füßen ihre Bücher treten. Wie die Schrift ersorscht wird durch ihre Buchstaben, so die Natur durch Land um Land; so ost ein Land, so ost ein Blatt im Luche der Natur. Also ist Codex nature, also muß man ihre Blätter umkehren."

Namentlich in seiner Jugend hatte Hohenheim die Blätter von ganz Europa durchgesehen, und der Auf dieses Wanderlebens folgte ihm später von Stadt zu Stadt, so zwar, daß man ihn nicht nur Europa, sondern auch Asien und Afrika bereisen ließ, was er aber selbst in Abrede stellt; "daß ich Asiam und Aphricam ersahren habe und dieselbigen Blätter umgekehrt, ist nit," sagt er im Buche von den tartarischen Krankheiten, wo er überhaupt wie kaum anderswo von der Welt als von einer Mappa spricht, "deren Folia der Arzt perambulanisch, peregrinisch und mit Land streich en durchblättern soll, um nicht als studengelehrter Theoricus dem Klosterbruder zu gleichen, der nur sein eigen Geigen kennt und was ihm seine klösterliche Spekulation lehret und außer dem Kreuzgang und Glockenseil nichts weiß." 1)

Daß Paracelsus bei seinem Wanderleben kein Gelb und irdisch Gut gesammelt, sondern von der Hand in den Mund lebte, d. h. durchbrachte, was er mit seiner Kunst verdiente und oft am Hunger=

<sup>1)</sup> Bgl. 40—Ausg. II. S. 251—256. Theophraftus Paracelfus.

tuche nagte, ist begreislich. Er selbst spricht dies in einer ber Vorreden zum Spitalbuche offen aus und gesteht dort, daß ber Rhein und die Donau und die guten Gesellen bezeugen werden, daß er mit Kleidung, Haus und Hof, so einer etwa haben könnte, oft für einen Monat nicht ausgekommen ware. Dann meint aber ber lustige Wandervogel, daß ihm, obgleich er das Geld verdummelt, doch am Hauptgute, seiner Kunst, nichts abgegangen sei. 1)

#### 18. Traurige Erfahrungen.

Obicon nun die Gegner Sobenheims feine Reifen anerkennen mußten und die dabei reichlich gewonnenen Lebensersahrungen nicht leugnen konnten, so wollten fie ihm boch ben Ruhm bes großen Weltkenners badurch schmalern, daß fie ihn als Charlatan und Marttichreier von Stadt zu Stadt ziehen und feine Beilmittel nach Art ber schwarzhaarigen Zigeunerin und heilkundigen Alten anpreisen ließen. Daß man seit Ende des 17. Jahrhunderts ihm auch noch bombaftischen Wortschwall, ben man übrigens in paracelfischen Schriften nicht findet, in ben Mund legte, haben bie Englander verschulbet, welche zuerft ben Geschlechtsnamen Bombaft oder beffer Banbaft mit ihrem "bombaftisch" ibentifizierten. Obgleich Theophraftus felbst am entschiedensten wider alles marktschreierische Gebaren der Beilkunftler eiferte und jene Apotheter und andere Lotterhölzer und Platerer hart ins Gebet nimmt, welche ihn um Pflafter, Salben, Ceroten, Cataplasmata und anberes betrogen, ben geftohlenen Rram am Martte auf ben Schragen ber Runft setzten und mit dieser Falle bem Pfennig richteten, wie ber Weibmann bem Wilbschwein, jo konnte er bennoch ber boswilligen Kritik nicht entgeben; dies um fo weniger als er oft genug jeinen nicht gereiften Wiberfachern allerlei Liebenswurdig= keiten fagte, sie unter anderm mit Kindern verglich, welche auf ber Mutter Schoß gebratene Feigen am Spieflein effen, und endlich dieselben zur Behandlung frember Krankheiten jo geschickt

<sup>1)</sup> Chirg. Bucher und Schr. S. 311.

hielt wie ben Giel auf ber Sadpfeife ober bie Alpentuh auf einer Leiter. 1)

Nach biesen Abschweifungen, auf welche uns Hobenbeims medizinisches System und dessen Bekampfung gebracht haben, kehren wir zu diesem selbst zurud. Wir haben den unermüdlichen Arzt und Schriftsteller im einsamen Laberthale verlassen, wo ihm die wichtige Bearbeitung des Volumen Paramirum und wahrscheinlich auch des Paragranum die Zeit fürzte.

Bon Berithaufen führte ihn der Beg nach Regensburg, wofelbft er nach Amberg zu einem Burger Baftian Caftner gerufen murbe, ber wegen eines bojen Beinleibens icon viele Aerzte beraten und manches Seilmittel versucht hatte, aber je langer je weniger Rube und Raft finden konnte. Dan iprach unferm Arzte von bes Kranken Reichtum und stellte eine nicht geringe Belohnung in Ausficht, wenn er ben Leibenben befichtigen murbe. Auf vieles Zureden hin unternahm Paraceljus den Ritt von acht Meilen. Da man ihm aber bei feiner Ankunft bie Bezahlung bes Rittes abichlug, wollte er mit bem Manne nichts weiter zu thun haben, benn er meinte, wo am Anfange schon ein folder Filz sei, werde auch am Ende für ben Arzt nicht viel herausschauen. Schlieflich ließ fich hobenheim boch noch überreben, nahm ben Aranken an und in beffen Saus auch Effen und Trinken. Siebei machte er aber folch traurige Erfahrungen, daß er allen Mergten rat, fich vor Aranten mohl zu huten, welche Berberge und Speife anbieten, benn biese betrügen nur ober beabsichtigen es wenigstens. Enbe vom Liebe mar, bag des Rranten Bruber Sans, Paracelfus nennt ihn einen Doktor Burgli, bei ihm einbrach, Arznei ftahl und ohne ben fremben Argt bie gut begonnene Beilung gur gluchlichen Bollenbung führen wollte. Belch üblen Ginbrud Umberg auf Sohenheim gemacht haben muß, erfehen wir aus einer Borrede zu einem beabsichtigten Buchlein de mercurio, welche er also batiert: Gegeben ju Umberg in meiner Ginobe, am Binslag vor Margaretæ (12. Juli) 1530. 2)

<sup>1)</sup> Bgl. Chirg. Bucher und Schr. S. 287 f. S. 319. 40-Mueg. II. S. 254.

<sup>\*)</sup> Chirg. Bucher und Schr. S. 626.

Wie hier, so erging es unserm Arzte in hundert andern Fällen, sogar an Fürstenhösen. Den Markgrafen Philipp I. von Baben (1479—1533) hatte er nach allem Berberben der Leibärzte von der Ohssenterie geheilt. Statt der fürstlichen Belohnung wurde ihm aber unfürstlich begegnet, so daß er sogar mehr Schaden hatte als mit dem alle Belt betrügenden Juden Messe von Thalles, welchem er in seiner Not hals. 1)

In folden Fallen namentlich bei Reichen und an Fürftenhofen glaubte Sohenheim überall feine Feinde im Spiel, die ja nichts Eiligeres zu thun hatten, als ihm, wo ein Glanz ber Sonne auf ihn ichien, fürzustehen und bahin zu wirken, daß ihm die Befolbung entzogen und ber Lidlohn vorenthalten werde. Wenn Theophraftus hier auch von einem Lidlohn redet, auf den der Arzt mit vollem Recht Anspruch erheben burfe, jo will er gleichwohl burchaus nicht, daß dieser nur mit Rücksicht auf Bezahlung, fonbern vielmehr aus mahrer driftlicher Rachstenliebe feine Runft ausübe: er burje seinen Patienten nicht nach Metgerart wie einen feisten Ochsen magen. 2) - Seine Unsichten über Belohnung legte er in ber fünf Folioseiten umfaffenden Borrebe zu ben brei Buchern Bertheoneae nieber, welche, nebenbei gefagt, ein nicht unbebeutendes Stud Sobenheimischer Denkweise und feiner bilberreichen, aber derben Ausdrucksart darstellt. In dieser Vorrede führt Para= celfus unter anderm aus, daß des Arztes Schnitt am Ende ber Behandlung fein Lohn fein folle. Es fei dies aber nicht ein Schnitt wie auf bem Ader, ba ber Bauer ben Beigen beimtrage und ber Schafer bie Wolle; in ber Arznei bringe ber Kranfe ben Nugen davon und behalte Wolle und Beigen für fich, inbes ber Argt nur die Spreuer bekomme. Wenn aber auch nicht allemal bie Sonne scheine, und ber mohlverdiente Lidlohn bismeilen innehalte, jo jolle ber Argt ja nie das Recht zum Beschirmer anrufen. fondern lieber um eines Frommen willen gehn Bojen breimal Silfe erweisen. 3)

<sup>1) 4°-</sup>Uneg. V. S. 134.

<sup>2)</sup> Chirg. Bücher und Schr. S. 129. 40-Ausg. V. S. 134 f.

<sup>3)</sup> Chirg. Bücher und Schr. S. 331-336. Bgl. auch S. 655.

### 19. Paracellus in St. Gallen.

Eine in mehrfacher binficht bemertensmerte Beit verlebte Sobenheim in St. Galten, webin er gu Anfang bes Jahres 1531 tam. Die erfte Melbung von feinem bortigen Aufenthalte geschieht in ber Borrebe jum britten Buch bes Cpus Paramirum (Paramirum II.), er bat namlich biefelbe gu St. Gallen am 15. Marz batiert. Offenbar mar er aber ichon langere Zeit da= felbft, benn icon bas erne Buch bes Berfes leitet er mit ber Bemerfung ein, er wolle bie jest in St. Gallen ju vergehrende Beit nicht vergeblich hingehen laffen. Dag er fich bier tüchtig mit Arbeiten Tag und Racht gefliffen, fpricht er am Schluffe bes zweiten Buches aus. Die mit viel und teilweife recht beftiger Polemit untermischte Schrift, in welcher Bobenbeim Urfache und Urfprung ber Rrantheiten in Berbinbung mit ben brei Gubfiangen Sulphur, Mercurius und Sal bebandelt, ift "gemacht zu den Ebren bes Chrwurdigen, Sochgelehrten Joachim von Batt, Defters und Burgermeifters ju St. Gallen". Warum ber mediginische Reformator auch biefe Schrift einem ber eifrigften Reuerer auf religiojem Gebiete zueignete, ift aus ber Widmung leicht ernichtlich; ber Grund bleibt berielbe wie oben bei Spengler: weil Batt (Vadianus) ein eifriger Aufnehmer ber Bahrheit betreffend bas Ewige fei, so werde er auch erfunden, ein Forderer zu fein in ben Dingen bes Leibs, barin bas Ewige wohnt. Db aber Babian von ber Bibmung hocherfreut mar, ift fehr fraglich, benn Sobenbeim fordert ben alten, eingefleischten Galeniter und humoriften auf, bie Irrial ber alten Schule zu verlaufen und feiner Wahrheit anguhangen. 1) Go viel icheint ficher zu fein, bag die beiben Manner nie in Freundichaft fich naber getreten find, benn Theophrafius fommt bem St. Galler Urgt und Burgermeifter in den eingehenden Aufzeichnungen feines Diariums nie in Die Feber.

Sobenheims Aufenthalt in Et. Gallen bezeugt ferner ein

<sup>1)</sup> Bgl. 40-Ausg. I. 3. 67 f. 140 Beiding in D. I. V. W.), 141 f. (3um Leier).

Schriftchen über Deutung und Auslegung bes Mitte Auguft 1531 fichtbar gewesenen (Sallen'ichen) Rometen, zu welchem er ben Gruß und die Borrede für ben Lefer am Bartholomaustag besfelben Jahres unterzeichnete. Er wibmete biefes Rometenfdriftden (eines ber ersten in beutscher Sprache) bem Burcher Prediger Leo Ind und schickte bemselben das Manuftript mit Schreiben vom 26. August, worin er ihn, sofern es "unser Patron Meister Ulrich Zwingli wohl und gutigst verhangt", um rajche Drudbeforderung Paracelfus wollte bamit ben Aftronomen zuvorkommen, welche nach bem Zuge jener Zeit "bie Studia mehr in Ptolomaeum henkten und seine Gesellschaft, als in Gott und feinen Gesandten". Das Schriftden, welches unter ben Augen und mit Gutheißung ber Burcher Reformatoren ericien und auch nach Sobenheims leußerung nichts enthalten follte, mas ihnen zuwider mare, giebt eine in allgemeinen Ausbruden gehaltene, bie Beitverhaltniffe ftreifende Auslegung einiger Schrifttegte, wie: Faciem coli dijudicare nostis, signa autem temporum non potestis; Qui numerat multitudinem stellarum; Stent et salvent te augures cœli, qui contemplabantur sidera; Erunt signa in sole, luna et stellis. 1) Beniger Glud hatte unser Theophrastus mit ber Auslegung bes im Dezember 1532 erichienenen Rometen, benn biefes, der Reformation ungunftige Schriftchen, wurde "unterschlagen", wie man zwanglos aus einem bei hufer aufbewahrten Fragmente entnehmen kann. 2)

Theophraftus von Hohenheim wird auch von Johannes Regler in seiner Sabbata, der St. Galler Resormationschronit, genannt mit dem Bemerken, derselbe habe den Kometen des Jahres 1531 gedeutet und ausgelegt zu jener Zeit, als er in St. Gallen wohnte und den Bürgermeister Christian Studer behandelte. 3) Bon

<sup>1)</sup> Ein Originaldruck findet sich noch auf der Stadtbibliothet Zürich. Unter dem Titel ist ein Kometstern abgebildet. — Bgl. Bibliographia Paracelsica, S. 13 f. u. 408. 4°—Ausg. X. Fasc. z. Append. S. 31—49.

<sup>2)</sup> Bgl. Bibl. Paracelsica S. 14. 4°—Musg. X. Fasc. S. 50-58; S. 99.

<sup>3)</sup> Reftlers Sabbata, herausgeg. von Götinger, St. Gallen 1868, 2. E. S. 288.

Bartholomans Schobinger, bem Schwiegersohne Studers, erfahren wir bann noch aus einem feiner Briefe an einen Ungenannten, bag Theophraftus 27 Wochen im Saufe feines "Schwehers" gewohnt habe. 1) - Bum Teil recht foftliche Gingelheiten aus Sobenheims St. Galler Aufenthalt hat uns Johann Rutiner, Reglers Freund, in feinem gelungenen, in flaffischem Ruchenlatein abgefaßten Diarium, welches die Jahre 1529 bis 1538 umfaßt, aufbewahrt. So erfahren wir dort folgende drollige Geschichte. Theophraftus Paracelfus behandelte gleichzeitig mit Studer ben Cohn eines gemiffen Rafpar Tifchmacher wegen einer verletten Da ber Chirurg ein Beinchen herausgenommen, murbe Haud. bie Sand anfänglich fteif. Der Bater geriet in Angst hierüber und ließ ben Argt vor ben Elferrat und die Meifter ber Chirurgie. b. h. ber Baber, gitieren. Beil aber ber Dottor beiber Mediginen Diefe verachtend nicht erschien, verklagte ihn Bater Tijdmacher vor bem hohen Senat, von welchem bann Theophraftus vierzehn Tage Aufschub erbat und ihn auch erhielt durch Bermittlung bes oben ermähnten Bartholomaus Schobinger und beffen Bruders Bieronymus, ber damals in feinem Sofe eine Deftillierkuche baute. nach Ablauf ber Galgenfrift die Sand noch nicht in Ordnung mar, sprang ber verzweifelte Bater nochmals zu ben Gutern unb Berteidigern bes Rechtes; er trug die Sache brei Ratsherren por und, als er bei biesen nichts auszurichten schien, auch bem Bolkstribun Müller. Jest endlich rudte Paraceljus, die Rur war ja augenscheinlich ihrem gludlichen Ende nabe, mit bem großen erlösenden Worte hervor: "bindet una nocte vivos regenwurm auf; und fiehe ba; nach brei Tagen volle Beilung burch bie Bürmer!" 2)

Eine zweite Stelle besselben Tagebuches ift von ungleich größerer Wichtigkeit, weil sie uns erkennen läßt, wie Hohenheim damals vom Bolke als Bunbermann beurteilt wurde. Aus Wissensbrang, berichtet nämlich der Diarist, habe Theophrastus

<sup>1)</sup> Bgl. Paraceljus-Forichungen II. C. 144.

<sup>2)</sup> Paracelfus-Forschungen II. C. 133.

ganz Europa durchwandert, sei fünf Jahre Zigenner gewesen (5 annis zeginer fuit) und habe sich so sein bedeutendes Wissen erworben. Um gleichen Orte wird auch seine rastlose (laboriosissimus est) schriftstellerische Thätigkeit hervorgehoben, wie er nur selten schlief, sich angekleidet und mit Stiefeln und Sporen (ocreis et calcaribus) für drei Stunden auss Bett legte und dann wieder schrieb und immer schrieb. 1)

### 20. Des Arztes Tugend.

Die Stiefel und Sporen weisen hier unftreitig auf Hohenheims unermubliche Berufsthatigkeit als praktizierender Urzt hin, welche ihn nicht nur zu ben Reichen, sondern auch zu ben Urmen in bie entlegensten Thaler und höchsten Ulphütten führte. Wahrhaft hoch und heilig hielt er feinen Beruf und predigte offenkundig nicht nur feinen Bunftgenoffen bie Tugenb als eine ber großen Sauptfäulen ber Medizin, 2) fonbern bethätigte fie felbft, benn er fordert oft genug für den Arzt, daß auch bei ihm die Worte mit ben Werten übereinstimmen muffen. Wohlthuend berührt vor allem Theophrafts allüberall auftretende Sorge für die Armen, welche er besonders vom Arzte geliebt feben will. Der höchfte Grund ber Arznei ift ihm überhaupt die Liebe: wen man aber lieben wolle, ben muffe man zuerst erkennen, benn bas fei einmal mahr: wer Gott nicht fennt, ber liebt ihn nicht, wer Mariam nicht tennt, ber liebt fie nicht, ber bie Beiligen nicht tennt, ber liebt fie nicht und wer ben Urmen nicht verftehet noch tennt, ber liebt ihn nicht. Darauf muß ber Argt achten, bag biefe Liebe nicht brefthaftig wirb, benn fonft werben bie Früchte mangelhaft merben.

Mit welchem farbenreichen Kleibe umgiebt nicht Paracelsus biese Gedanken über Liebe und Barmherzigkeit in seinem Gruße an die Reichen, wo er mit begeisterten Worten ben barmherzigen Samaritan auslegt und auf das große Spital Gottes auf

<sup>1)</sup> Bgl. auch 40-Ausg. V. S. 319.

<sup>2)</sup> Bgl. 4"- Ausg. II. S. 81-97 (Von des Arztes Tugenb).

Erden hinweist, in welchem Reiche und Arme frank liegen, die Reichen in den großen Sälen und die Armen in den Winkeln, beide aber bei gleicher Küche! An einer andern Stelle sührt er aus, man solle sich nicht wundern, daß er auf jenen zeige, der von sich gesagt hat: ich bin milb und eines demütigen Herzens, denn dieser allein ist des Arztes Lehrmeister. Und weil der Arzt derjenige ist, der am Menschen in den leiblichen Krankheiten Gott versieht und verwest, so muß er aus Gott auch daszenige haben, was er kann. Das erste Buch, das der Arzt lesen muß, ist Gott; denn wer kennt die Arbeit und die Krast der Arbeit besser als jener, der sie gemacht hat? Durch diesen kommen die arcana der Natur hervor, der sie in die Natur gelegt hat; er zeigt sie aber nur danu, wenn man darnach sucht, wenn man nach Christi Wort darum bittet und anklopst.

Un Tugenden verlangt Theophraftus vom Arzte besonders Uneigennütigkeit und Redlichkeit, Glauben und Treue, Reinheit und Reufcheit. Er foll uneigennützig fein wie bas Schaf, bas nicht für fich felbit, fondern für ben Beber und ben Rurichner Bolle trägt; er soll nicht auf seinen, sondern der andern Rugen bedacht fein, in diesem Sinne ift Chriftus von Johannes Baptifta mit einem Lamme verglichen worben. - Der Argt barf fein Larvenmann fein, fein altes Beib, fein Beuchler, fein Lugner, tein Leichtfertiger, fondern muß ein mahrhaftiger Mann fein, benn er wird von Gott unter allen Rünften und Fakultaten ber Menschen am meisten geliebt. Er muß aber auch eines guten Glaubens fein: "Du mußt in Gott einen ehrlichen, redlichen, ftarten, mahrhaftigen Glauben haben mit allem beinem Gemut. Bergen, Sinn und Gebanken in aller Liebe und Treue. folden Glauben bin wird Gott bir feine Werte offenbar machen. Dem Bolte gegenüber mußt bu auch offenbar werden, wie bu gegen Gott fteheft in beinem Glauben. Denn fo fie bich unmahr=

<sup>1)</sup> Bgl. Chirg. Bucher und Schr. S. 311 f. — 4º— Ausg. II. S. 197— 200. — Bgl. auch Emil Schlegel im Archiv für Hombopathie, Jahrg. VII., Beft 10, Ginleitung.

haftig finden, lügenhaft, zweislig und unwissend, so mögen fie hieraus entnehmen, daß deine Sache nichts ist gegen Gott, und baß du ein Schwärmer bist in der Arzuei. Alles haben wir von Gott, oder was erfindet der Mensch von ihm selbst oder durch sich selbst? Nicht ein Plätzchen an ein Paar Hosen zu setzen."

Der Doktor Selveter ermangelte aber nicht bei bem Traktate über die Tugenden, den wir gerne ungekürzt hergesett hatten, darauf hinzuweisen, daß der Arzt aus einem guten Stamme geboren sein und von der Wiege an in der Arznei auswahsen müsse wie der Sensbaum aus dem Körnlein. Aus einem alten Korrektor in einer Druckerei oder einem alten Konventor in einer Logiker Burß, oder aus einem alten Pater in der Schule, oder aus solchen, welche auf Polsterdecken sitzen, gebe es unmöglich noch Aerzte, denn diese hätten nicht geblüht, seien nicht im Märzen gewesen, wüßten vom Aprilen nichts, wüßten nicht, ob der Mai blau oder grün sei; sie seien Zeitlosen oder besser Kunstlosen, die im Herbste wachsen!

# 21. Bergfahrten.

Wahrscheinlich verließ Sobenheim anfangs 1532, furze Zeit nach Studers Tod, St. Gallen und zog ben Bergen zu ins Appenzellerland, wo fich mehrere Sagen über den eigenartigen Bundermann erhalten haben follen. Bezüglich feines Aufenthaltes in diesem herrlichen Alpenlandchen mangeln alle geschichtlichen Notizen; man glaubt aber annehmen zu dürfen, bag hier unfer Argt in armlichen und durftigften Berhaltniffen lebte. Es finden fich nämlich gute Grunbe, eine Stelle ber Borrebe gum Buchlein "von der Peft", geschrieben an die Stadt Sterzing, auf den Aufent= halt Sohenheims im Appenzell zu beuten. Er klagt bort, daß ihn bas gegenwärtige Jahr in ein unerträgliches Elend getrieben habe megen Gunft, Gewalt und Bundstetten, bie ihm ju fcmer überlaben worden seien. Uns diesen Urfachen, fo erklart Soben= heim weiter, sei er gezwungen worden, in aller Gile frembe (außer= ichweizerische) Länder zu besuchen. 1)

<sup>1) 40-</sup>Ausg. III. S. 109 f.

Auf seiner eiligen Flucht kam er zunächst nach Innsbruck, wo er aber, weil bezüglich Kleidung nicht so ausstaffiert wie seine Rollegen, neben diesen nicht austommen konnte. Er zog deshald weiter über den Brenner und kam nach Sterzing, wo er Kerner und Mary Poschinger kennen lernte, welche ihm nicht wenig Freundsschaft bewiesen. Da aber der Bürgermeister, der die Doktoren in Innsbruck in seidenen Kleidern wandeln, nicht aber in zerrissenen Lumpen an der Sonne braten sah, urteilte, Theophrastus sei kein Doktor; da zudem Prediger und Pfarrer ihn ausgerichtet haben sollen, weil er kein Diener der Benus sei und jene nicht liebe, die nicht thun, was sie lehren, so zog Theophrastus mit Mary Poschinger weiter nach Meran, wo er Ehre und Slück sand.

Beil in ber Region von Sterging die Veft eingeriffen mar. glaubte unfer Argt, ber Stadt und bem Bolke mit einem Peftbuchlein in bem Rampfe gegen bas morberifche lebel einen Dienft ju erweisen. Die Borrebe jum Schriftchen ftammt aus Meran, ent= halt jedoch keine Zeitangabe. Seitbem man aber burch archivalisches Material in Innsbrud unwiderleglich feststellen konnte, daß im Jahre 1534 in Sterzing die Pest mutete, verlegte die Rritif mit Recht Sobenheims Reife nach Sterging und Meran in diefes Jahr und bezog beffen Ausspruche im Beftbuchlein über feine "Armut und Sundstetten" auf Appenzell. 1) Die Kritit giebt zugleich bie Marichroute an, die Sohenheim von Meran bis Pfafers, wo er im August 1535 mit aller Sicherheit weilte, eingeschlagen haben muß. Weil er in einer zwei Jahre fpater abgefaßten Tartarusschrift, welche Johann Brandt, Dottor ber Rechte und Pfarrherr in Eferbingen gewidmet ift, nicht nur bas Lob bes Landes Beltlin als bes gefündesten Landes von Europa verkundet, fondern beinahe in gleichem Atemauge auch ben beilfraftigen Sauerbrunnen im Engabin gu St. Morit ermahnt, ber ben ftartften Tartarus ju verbauen vermoge, jo lagt man ben manberluftigen Mann im Sommer 1535 von Meran burche Bintschaau und Beltlin ins Oberengabin und von dort nach Pfafers manbern. 2) — Man möchte allerdings

<sup>1)</sup> Bgl. Paracelsus-Forschungen II. S. 159-168.

<sup>2)</sup> Bgl. 40-Ausg. II. S. 317 u. 319.

versucht sein, Theophrastus im Jahre 1534 seinen sterbenden Bater (gest. 8. Sept. 1534) in Billach besuchen zu lassen; es mangeln aber für eine solche Annahme nicht nur alle Anhaltspunkte, sonwern es spricht zudem die Thatsache dagegen, daß sich Theophrastus erst am 12. Mai 1538 die Urkunde über Sterben und Nach-laß-seines Baters ausstellen ließ. 1)

Daß Hohenheim die Alpenkette und ihre Pässe aus eigener Ersahrung gut kannte, geht aus einer Aufzählung einiger Berge hervor, welche sich im zweiten Buche der "großen Bundarznei" beim Kapitel vom Ersrieren findet. Er nennt dort den Gotthard, Splügen, Sechmer (Septimer), Albula, Buffalora, Bernina, Penser Joch u. s. w. Auch der "Hocken" wird dort unter jenen Pässen aufgeführt, die täglich gebraucht werden. 2) Da wir es hier offens bar mit unserm, namentlich früher sehr häusig benutzten Haden (Paß zwischen Einsiedeln und Schwhz) zu thun haben, so dürfen wir wohl annehmen, daß Hohenheim seine Heimat und seine Landseleute auch besucht hat, nachdem er bereits der berühmte Wunderzarzt Paracelsus geworden war.

## 22. Theophrafts Theologie.

Bevor wir Hohenheims Lebensgang weiter versolgen, müssen wir nochmals auf die dunkeln, selbst durch das Licht der Geschichtsforschung kaum vollständig aushellbaren Appenzeller Jahre zurücksommen. Es ist nicht anzunehmen, daß der unermübliche, geistig und körperlich stets thätige Mann in jener Zeit größten Elendes unbeschäftigt geblieben sei. Was hat er aber damals gearbeitet? — Der Paracelsussorscher Subhoss hat mit großer Mühe aus den deutschen und ausländischen Bibliotheken die Handschriften paracelsischer Geisteskinder gesammelt, durchgearbeitet und miteinander verglichen; seine diesbezüglichen Forschungen hat er in einem (letztes Jahr erschienenen) starken Quartband von 815 Seiten veröffentlicht und die besprochenen Handschriften stellenweise

<sup>1)</sup> Bgl. Unhaug. Urfunde ber Stadt Billad.

<sup>2)</sup> Chirg. Bücher und Schr. S. 54.

wortlich, größtenteils aber inhaltlich mitgeteilt. Das von Hohensheins eigener Hand Geschriebene ist sozusagen gänzlich verloren gegangen; gerettet sind nur die beiden Eingaben an den Basler Deagistrat, die zwei Briese an Bonisacius Amerbach, ein Briese an Erasmus und ein noch zu besprechendes Consilium für den Abt Aussinger von Pfasers. Bon seinen Werken besitzen wir teine einzige Originalhandschrift und selbst verhältnismäßig werrige von anderer, späterer Hand herrührende Handschriften über die von Huser in seiner Sammelausgabe gedruckten philosophischen und medizinischen Schriften. Dagegen sindet sich eine Unmasse andern Materials handschriftlich vor.

Beim Durchblattern des Saubichriftenbandes wird jofort aufjallen, daß etwas mehr als die Salfte bes gangen Werkes Theologisches von Sohenheim enthält. Es werden bort zu vierzig ver= ichiebene Sanbidriften besprochen, worunter zwei große Lenbener handichriftenbande, welche zusammen auf rund 2000 Folivseiten etwa 90 theologische Abhandlungen von Theophrastus enthalten wollen. 1) Wenn man auch kaum alle diese Abhandlungen, welche zwanzig bis dreißig Jahre nach Hohenheims Tod kopiert wurden, als von unferm Ginfiebler Genius ftammend anerkennen muß, jo baif doch teineswegs geleugnet werben, daß Theophraftus wirklich thwlogische Abhandlungen geschrieben hat. Die Theologie lag seinem Geiste sehr nahe. Einmal war Hohenheim, es geht bies unzweideutig aus feinen Schriften hervor, ein burchaus religios veranlagter Mann, ber fich immer und immer wieber nach bem gutigen und allmächtigen Schöpfer richtete und nicht abließ. Merzte und Arante auf Gott hinzuweisen. Er begnügt fich aber nicht etwa nur mit einem vagen, allgemeinen Gottesbegriff, sondern ift von dem Glauben an einen persönlichen, breieinigen Gott und bessen Offenbarung an die Menschen durchdrungen. Die Auktorität der hl. Schrift, welche er mit wenig Ausnahmen im Texte der Bulgata citiert, 2) nummt er unbedingt an.

<sup>1)</sup> Bgl. Subhoff, Paracellus-Banbichriften, G. 433.

<sup>\*) 8</sup>gl. 3. 18. Paracelius-Handschriften, S. 274 und 487.

Theophraftus über eine gute Kenntnis der Bücher des alten und neuen Testamentes verfügte, bezeugen die vielen Stellen, Beispiele und Gleichnisse, welche er in seinen Schriften zur Bekräftigung seiner Ansichten und Behauptungen aus der hl. Schrift beibringt, und es ist deshalb auch gar nicht zu verwundern, daß im Inventar seines Nachlasses eine Bibel, ein neues Testament und eine biblische Konkordanz ausgeführt werden. 1)

Man tann aber bei unferm Arzte nicht nur eine Fahigkeit zur Abfassung religiöser Traktate nachweisen, sondern wir finden gerade im angeführten, burch amtliche Perfonen aufgenommenen Inventarium feines Nachlaffes einen Grund gur Annahme, bag er folde Abhandlungen aller Bahricheinlichkeit nach auch wirklich geschrieben hat; es werben bort nämlich neben ber Evangelien= auslegung bes hl. hieronymus auch noch etliche theologische Trattate, welche von Theophraftus verfaßt fein follen, aufgeführt. Dann haben wir noch bas Zeugnis Conrad Gegners, ber in feiner Bibliotheca universalis (1545) von Paracelsus schreibt: "Composuit etiam ad abbatem S. Galli nescio que theologica opera, quæ publicata non puto." 2) Das Sauptzeugnis aber für feine theologisch schriftstellerische Thatigkeit liegt ohne Zweifel in ber großen Anzahl theologischer Sandichriften, welche uns unter feinem Namen erhalten find, obgleich fich boch wieder unter biefen feine Schriften vorfinden, die einem Abte von St. Ballen gewibmet maren.

Eigentümlich bleibt es freilich, daß man erst 1618 an eine spärliche Beröffentlichung solchen theologischen handschriftlichen Materials des großen Gelehrten dachte. Johannes Staricius war der erste, welcher im angesührten Jahre in der "Philosophia de Limbo Acterno Perpetuoque Homine Novo Secundæ Creationis ex Christo Filio Dei des edlen Philosophi, ter maximi, und beider Liechter Naturæ et Gratiæ getreuen Doctoris Aurelij Philippi Theophrasti Paracelsi" einige theologische Abhandlungen durch den Druck veröffentlichte, wie 3. B. Das Libell vom Sakra-

<sup>1)</sup> Bgl. Anhang. Inventarium.

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 53 Unmerfung 1.

ment Corporis Christi einzunehmen zur Seligkeit; De Cona Domini ex. 1. und 3. Cap. Joannis Evangelistæ; Bom heib= nischen Fraulein, Joh. am 4. Cap.; Coense Domini Declaratio; De Cœna Domini ex cæteris Evangelistarum authoritatibus; Auslegung bes Bater unfer, bes Ave Maria, bes Magnificat und bes Nunc dimittis. ') In ber Borrebe bes Berausgebers bieser paracelsischen Philosophie de Limbo æterno wird barauf hingewiesen, daß Theophraftus fehr viel Theologisches geschrieben, wovon nach beffen Tob einiges in Raifer Ferdinands Sande getommen, anderes in eine kaiserliche Geheimbibliothet und in bas erzbischöfliche Archiv zu Salzburg gebracht worden fei; man moge überhaupt bebenken, daß Paraceljus in Theologia viel mehr geichrieben als jemals in Philosophia, Medicina und andern Wiffenicaften und Runften in ober ohne Drud gefehen worben. weiß einen Ort, so betont Staricius, mo von feinen theologischen Buchern, alle in Folio, balb ein Karren voll zu finden ift. Der Berausgeber will fie auch mit ichweren Rosten, großer Mühe und nach langweiligen, verbrieflichen Berzögerungen an fich gebracht haben und ftellt beshalb noch weitere Beröffentlichungen Sohenheimischer Theologica in Aussicht, namlich: Tractatus de Coena Domini ad Clementem VII. Pontificem; Theophrasts Kummentarien über die zehn Gebote Gottes; Sursum corda; Rommen= tare aufs Bater unfer; Super Epistolam Judæ Thaddæi; Tractatus de fundamento sapientiæ; Liber Principiorum; de 7 punctis idololatriæ Christianæ; Super Psalterium etc. biefe von Staricius aufgezählten Abhandlungen finden fich in der That handidriftlich vor.

Ob und inwieweit diese und überhaupt die 123 theologischen Traktate, welche unter dem Namen Hohenheims gehen und handsschriftlich erhalten sind, unsern Theophrastus wirklich zum Bersfaffer haben, darüber wird man sich erst ein endgültiges Urteil bilden können, wenn uns einmal das Resultat Sudhoffs über die Echtheit der unter dem Namen des Paracelsus umlaufenden

<sup>1)</sup> Bgl. Bibliographia Paracelsica, S. 508 ff.

Schriften vorliegt. Das zur Beantwortung dieser großen Frage über die Echtheit Hohenheim scher Werke notwendige Material, hat sich der gelehrte Forscher in dem bereits angezogenen Werke "Paracelsus» Fandschriften" und in der nicht weniger gründlichen "Bibliographia Paracelsica" gesammelt, welche 518 Ausgaben Hohenheimscher Schriften von 73 Herausgebern bespricht. 1) Diese beiden Arbeiten, welche auch wertvollen und reichlichen Stoff sür die Paracelsus» Vio graphie bieten, bilden die notwendigen Boraussehungen zur Erledigung der Echtheitsfrage. Wenn wir aus dem dort gebotenen bezüglich vieler Schriften sicher sein dürsen, es mit eht paracelsischem Geist und Wort oder dann mit absichtlichen Fälschungen zu thun zu haben, so ist doch noch über vieles das Endurteil des Kenners abzuwarten, bevor man es als paraecelsisch annehmen oder verwersen kann.

Durchgeht man nun, um wieder auf die theophraftische Theologie zurudzukommen, die mit allen Zeichen der Echtheit gestempelten theologischen Abhandlungen Hohenheims, so wird man baraus ben alten bekannten Freund nicht mehr erkennen und barin hohenheims Bilb in ber That mit folden Linien gezeichnet finden, welche faum einem Paracelfus-Freunde auf ben erften Blid angenehm fein durften. 2) Wer fich auf bem Gebiete ber tatholischen und protestantischen Theologie auskennt, bem wird fofort klar, bag er sich hier einem Manne gegenüber sieht, ber nicht nur in medizinischen, sondern auch in religiösen Fragen auf eigenen gu ftehen magte; mit andern Worten, wir haben auch hier unfern selbständigen Paracelsus mit feinem Bahlfpruche: "es folle ber, bem Bott Babe und Reichtum gegeben hat, feines anbern, fonbern fein felbst eigener Berr fein." Roch weit mehr als in ber Mebigin icheint Paracelfus, ber fich auch bisweilen ber hl. Schrift Dottor ichreibt, 3) auf dem Gebiete der Theologie keine Autorität aei

<sup>1)</sup> Die Stiftebibliothet Einsiedeln besitt an Paracelsica nach Subhosse Zählung folgende Rummern: 86, 135, 216, 217, 218, 219, 220, 220a, 221, 224, 225, 225a, 257, 267, 381, 382, 383, 498.

<sup>2)</sup> Bgl. auch Sudhoffs Borwort zu Paraceline-Sandschriften.

<sup>8)</sup> Bgl. Paraceline-Forfchungen II. S. 159 f. — 40—Ausg. III. S. 109.

- 175 TOP 1

.

,

•

~-

fannt, fondern fein eigenes Denten und Philojophieren für fich als maggebend erachtet zu haben. Dag er mit diefem Pringipe freier, jebe Auktorität, auch die der Kirche, verleugnender Forschung ben Boben ber tatholischen Glaubenslehre verließ, weiß jeder Bebilbete. Aber nicht nur burch biefes Prinzip als folches, sondern noch weit mehr durch die praktische Durchführung desselben entfernte er fich bom Glauben feiner Bater: er bekampfte bie hierarchische Einrichtung ber Kirche, ihre Schluffelgewalt, ihr Monchtum, ihre Ceremonien, ihre außern Gebete und Andachten; er verwarf bie Predigt unter ben Chriften, welche fich aus ber Schrift belehren follen, und verwies die Apostel und Prediger unter die Beiben. Das taiferliche Gefet galt ihm nur für bie Salsstarrigen, benn nach ihm fteben die Betehrten nicht unter bes Raifers, fonbern nur unter bem evangelischen Gesetz u. f. w. 1) Durchlieft man aufmerksam die handschriftlich erhaltene Theologie des Para= celsus, so wird man keinen einzigen Glaubensartikel in unverfälscht reiner katholischer Lehre bargestellt finden.

Es foll damit durchaus nicht geleugnet, sondern im Gegenteil hervorgehoben werden, daß Theophrastus von manchen Lehren und Sakramenten eine sehr hohe, aber leider nur allzu mystische Aufsissung hatte, so z. B. von der Erbsünde, so von der Taufe mit ihrem unauslöschlichen Merkmale, so auch namentlich vom Abendmahle; Tause und Abendmahl sind ihm die zwei Hauptwege, die zum Himmel sühren. Die Handschristen halten bezüglich der Transsubstantiation gemäß der katholischen Behre strenge an den Worten "das ist mein Leib, das ist mein Blut" sest, welche absolut und ohne Nebensinn zu nehmen seien, und polemisieren gegen die Murmler, so nur ein Gedächtnis Christi mit bloßem Brot und Wein aufrichten wollen, trozdem die Propheten schon geweisssagt hätten, Gott werde uns speisen mit seiner Selbsthand; dann aber ist die Vereinigung mit Christus im Abendmahle wieder

<sup>1)</sup> Paracelsus-Handschriften, S. 256, 258, 303, 338, 397 u. s. w. — Ueber ähnliche Stellen in den Huserschen Sammelansgaben vgl. Rixner und Siber, Leben und Lehrmeinungen berühmter Männer, 1. T. Sulzbach 1819. — Marx L. c. S. 41—46.

bermaßen gebacht, daß fie weber mit der katholischen noch mit einer andern Lehre stimmt. Paracelsus schreibt Christus einen zweisachen Leib, einen irdischen und einen himmlischen zu und läßt auch den Christus im Abendmahl empfangenden Gläubigen zu dem irdischen auch noch einen Leib des ewigen Lebens, den limbus wternus, annehmen. 1)

Für die hl. Jungfrau Maria bekundet unser Theophrastus eine hohe Berehrung und hat also hierin den Einsiedler nicht verleugnet. Aber auch in dieser seiner Berehrung, welche man östers bei ihm als Andetung bezeichnen möchte, geht er weit über die Anschauungen der katholischen Kirche hinaus. Er spricht der "virgo sancta Theotoca" nicht nur die unbesleckte Em= pfängnis zu, welche er mit dem Gleichnis vom Arhstall, der mit dem Stahle den Funken erzeugt, aber auch ohne Stahl durch den Sonnenstrahl Feuer entzündet, erklärt, sondern läßt sie übernatürlich aus Anna gezeugt und geboren werden. 2)

Rurg wir haben es weder hier, noch in andern theologischen Abhandlungen Sobenheims mit katholischer Theologie zu thun. War aljo Theophrastus Protestant? Auf biese Frage laffen wir bie gewiß am meiften tompetenten Schubert und Subhoff antworten, welche in ihren Paracelsusjorichungen au folgenbem Refultate gekommen find: "Wenn man hohenheims Stellung zu ben bamaligen Religionsparteien betrachtet, fo tann man vielleicht finden, daß er in ben Jahren vor 1531 einige hinneigung gur Reformation Luthers und 3minglis fühlte, vielleicht nur infofern er bei benen, welche in Glaubensfachen mit bem Althergebrachten gebrochen hatten, auch eine größere Geneigtheit porausjette für feine reformatorischen 3been auf bem Gebiete ber Beil- und Naturkunde. Spater nach bem Jahre 1531 ift von einer Schonung ber Protestanten keine Rebe mehr. Im Gegen= teil, wenn er auch die romische Sierarchie und die außern Formen bes Gottesbienstes und die sonstigen Ceremonien bekampfte, fo

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Paracelfus-Banbichriften, S. 278 ff. unb S. 294.

<sup>2)</sup> Bgl. Paraceljus-Bandidriften, S. 280, 295 ff. 343, 367 ff. u. f. w.

verwirft er alle biffentierenben religiofen Parteien als "Setten" fast noch heftiger." Die hier angezogene Polemik findet sich in Sobenheims Matthaus-Rommentar, noch scharfer aber in ben Sermones über bie Bleichniffe ber Evangelien; hier wird besonbers loggezogen gegen Pfaffen und Monche, gegen bie Papiften, bie Lutheriften, die 3wingliften, die Suffiften, die Lambertiften von welchen feiner ein "Deut" beffer fei als ber andere. Reger, Biebertaufer, Saframentierer nennt er faliche Propheten, die ben Bapft vertreiben wollen und fich anlaffen wie ein warmer Binb, aber jo fie abziehen, laffen fie einen neuen Schnee jamt bem alten zurud. — Beibe, Protestanten und Katholiken, meint er an einer anbern Stelle, hatten ein verberbtes Chriftentum, aber die Proteftanten ftunben bem Chriftentum noch ferner. Gin jeglicher Rarr lobe feinen Rolben; ber auf bem Papfte fteht, ber ftehe auf einem Rig, ber auf bem 3wingli fteht, ber ftebe auf einer Spelunken, ber auf bem Luther fteht, ber fteht auf einem Rohr. — Gott hat bie Propheten zu euch geschickt, aber nicht ben Luther, ben 3wingli, ben Buger, ben Lamperten, benn biefe find Rinber berer, bie ber Propheten Blut vergoffen haben. — An einem andern Orte ruft er wieber aus: "Bis einer bes Luthers und 3winglers Falfcherei alle ausgelernet und erführet, fo ware er, hatte er im Evangelio bie Beit verzehret, von Gott gelehret." 1) - Siemit wollen wir biefe unicone Blütenleje ichliegen, obicon noch viele ahnliche, womöglich noch berbere Stellen angeführt werden konnten, befonbers jene, wo er gegen feinen Spottnamen Lutherus Medicorum in der Borrede des Paragranum zu Felde zieht.

Bon Interesse mag über diesen Punkt noch das Urteil Husers sein, des umfangreichsten Kenners und Herausgebers paracelsischer Werke; er schreibt in der Widmung seiner großen Sammelausgabe am 3. Januar 1589 an den Erzbischof Ernst von Köln: "Es wollen ihn (Paracelsus) auch andere der Religion halber gern suspekt machen, weil er an etlichen Orten wider etliche

<sup>1)</sup> Bgl. Paracelsus-Forichungen II. S. 152 ff. — Paracelsus-Handichriften S. 396 ff. 411 f.

Mißbrauche rebet: barum ihm aber meines Erachtens auch uns gütlich geschieht; benn was sein Glauben anbelangt, ist kundbar und bewußt, daß er sich von der heiligen katholischen und römischen Kirche nicht abgesöndert hat, sondern in derselben Gehorsam versblieben: Wie ihm bessen das Erzstift und Stadt Salzburg (ba er anno 1541 katholisch und christlich verstorben und ehrlich begraben worden) Zeugnis geben kann."

Sollte auch noch nach den Gründen gefragt werben, warum fich Theophraftus, der nicht als Apostel ober bergleichen, sondern nur als Philosoph nach beutscher Art gelten wollte, jur Abfaffung theologischer Abhandlungen verstieg, jo finden wir hierauf eine Antwort im "Prologus Totius operis Christianæ vitæ." 1) Sehr viele, sagt er bort, hatten ihn getabelt, geläftert, verjagt und unwert gemacht; bei ben Logicis und Dialecticis habe er nichts gegolten, weil seine Bunge nicht jum Schwäten gerichtet fei; bann habe man ihn zu feiner großen Betrübnis nicht einmal für einen vollmächtigen Christen achten wollen, obschon auch er Rreatur Gottes fei, mit feinem Blute erlöft und bamit gefpeift und getrankt; ferner hatten andere ihm gefagt, bu als ein Laie, als ein Bauer, als ein gemeiner Mann follft nicht von ben Dingen reben, mas die hl. Schrift anbetrifft, sondern follst uns zuhoren, was wir dir sagen und dabei bleiben. So habe er sich benn nicht rühren burfen wie einer unter ber Stiege. Rachbem er aber ben Edstein ber Chriftenheit gelesen, jo habe er biejen für fich genom= men und gesehen, bag die Bolltommenheit und bas driftliche, voll= kommene Leben am mehriften bei bem gemeinen Mann zu finden jei. Auf das hin habe er den Mund zugehalten, damit ihm das Wetter und ber Donner nicht in den Acker ichluge, und fo habe er still gearbeitet und geschrieben.

Es ift allerbings leicht benkbar, daß sich ber jelbständige Mann, der offenbar in St. Gallen die Neutralität im religiösen Streite nicht mehr wahren konnte, was ihm früher in Basel,

<sup>1)</sup> Bgl. Paracelfue-Forschungen II. S. 156. — Paracelfus-Sanbichriften, S. 406-409.

Nürnberg u. f. w. gelungen war, in selbstversaßten theologischen Schriften mit eigenfinnig ausgedachten Lehren und Auffassungen ben Aerger über die sich bekämpfenden Konsessionen "vom Herzen herunterschreiben wollte", wobei tüchtig nach rechts und links ausgehauen wurde.

Diese theologischen Traktate, bei welchen zu Ungunften Sobenheims auch manche Fälschungen, Auslassungen und Unterschiebungen von seiten spaterer Abschreiber und Bearbeiter mitgespielt haben mogen, jollen von ihrem Berfaffer nicht gur Beröffentlichung bestimmt gewesen sein. Man ftutt biese Annahme mit einer handschriftlich überlieferten Stelle, in welcher Theophrastus Paracelfus am Schluffe einer Abendmahlsschrift klagt, daß ihn auch bei biefer Schrift fein Pflug (ber arziliche Beruf) schwer angetommen, benn wegen Bubrang fehr hilfsbebürftiger Rranten hatte ihm bie zur Arbeit notwendige Zeit gemangelt. Dann bittet er jene, welchen die Bucher geschrieben und gewidmet find, fie mochten bieselben bei sich behalten und nicht veröffentlichen, weil ja bie Aerzte von den Pfaffen und Predigern, doch nur verschmäht wurden, daß fie nichts verftunden und das Maul halten follten. Er hatte zuvor mit etlichen Pfaffen, die oft zu ihm tommen und er zu ihnen, bavon gesprochen; fie waren, meint er weiter, nicht fo ungeschickt, wenn fie nur nicht an die Sundofetten gebunden wären. 1) — Da dieses Schriftstück am Montag nach Ascensionis Domini im 33ten unterschrieben ift und somit in die Appenzeller= zeit Sohenheims fallt, und weil zudem in einer andern Sanbichrift "über die vier Evangelisten" die Borrede die Jahreszahl 1532 trägt, so hat man auch für viele andere theologische Abhandlungen unferes Urztes diefe Zeit bes großen Elenbes als Abfaffungszeit angenommen.

# 23. Von Pfäfers nach Augsburg.

Sollte sich aber auch Hohenheim wirklich in Uppenzell ganz und gar der Theologie gewidmet haben, so wurde er sicher 1534

<sup>1)</sup> Baracelfus-Banbidriften, S. 292.

gu Sterging feiner Medigin wieber gurudgegeben und feste bamals bie Reihe feiner medizinischen Beröffentlichungen mit bem Buchlein "von der Peft" fort, dem nach feinen Alpenwanderungen in Pfafers bie kleine Schrift über biefes Bab folgte. Diefes popular und im Schweizerdialekt abgefaßte Schriftchen, bas einen Umfang von 12 Quartblattern hat, handelt über Urfprung und herkommen, Unwendung und Wirkungen ber Beilquelle und ift am letten Tage bes August 1535 in Pfafers bem bortigen Abte Johann Jakob Ruffinger (1517-1549) gewihmet. 1) 3m namlichen Som= mer ichrieb Theophraftus bem Abte Ruffinger auf einen Foliobogen, welcher heute noch in ber Pfaferfer-Abteilung bes Stiftsarchives in St. Gallen aufbewahrt wird, ein Confilium, worin bem hohen Herrn Ratichlage erteilt werben bezüglich Speifen und Burgieren, über besonders zu bereitende Baber, über einen fraftigen Rrauterwein, über Schröpfen und Aberlaffen, mas natürlich bei richtiger Monbfichel und ben geeigneten Sternzeichen zu geschehen hat. 2)

<sup>1)</sup> Das Schriftchen wurde wahrscheinlich noch im Jahre 1535 in Zürich oder St. Gallen gedruckt. Die Stadtbibliothel Zürich besitzt ein Exemplar des Originaldruckes. — Bgl. Bibliographia Paracelsica, S. 17. 4°—Ausg. VII. S. 327—343.

<sup>\*)</sup> Das Consilium wurde zuerst abgedruck, besprochen und datiert in ben Paracelsus-Forschungen II. S. 171—175. — Bgl. auch Paracelsus-Handschiften, S. 46. — Durch die gütige Bermittlung des herrn Stifts-archivar Bohl in St. Gallen wurde uns der betreffende Band (Tom. XXVII der Pfäserse Abteilung des Stiftsarchiv St. Gallen) zugestellt, so daß wir von dem Consilium (Blatt 401 und 402) eine photographische Aufnahme machen konnten. Bir geben in einer Beilage als Probe der paracelsischen Handschrift eine Reproduktion des ersten Absahres des Consilium. — Herr Dr. Koller in Herisau ließ neulich das Schriftstick von den Herren Stiftsarchivar Bohl und Stadtbibliothekar Dr. Escher in Zürich lesen. Die von Herrn Dr. Koller gütigst mitgeteilte Entzisserung unseres Abschnittes lautet:

Concilium | für min gnedigen herrn francheit find E. gnoden geneygt | des magens keltin | fluhe vom Zoupt, und das gryefi | So von (Sudhoff liest: an) den orten geholffen wirdt / ist wyther ander argny nit zu gebruchen

zum magen

Diefe kleinern Arbeiten gaben offenbar wieber neuen Mut, und ber unermubliche Mann ging an die Bearbeitung und Herausgabe ber "großen Bunbargnei". 1) Durch feine fruhern Schriften hatte er für biefes bedeutenbe Werk gut vorgearbeitet und konnte nun manche auf feinen Banberungen gemachte Erfahrung trefflich Das Werk handelt von allen Urten von Bunben, verwerten. Stichen, Schuffen, Branben, Tierbiffen, Beinbruchen und von allem, was die Bundarznei betrifft; die Arbeit war im Frühjahr 1536 fertiggestellt; die Widmung an König Ferdinand unterschrieb Theophraftus am 7. Mai zu Münchrath. Den Druck hatte Hans Barnier in Ulm übernommen. Obaleich bas Titelblatt mit kaifer= licher und königlicher Genehmigung jeben Rachbruck entschieben verbot, so erschien bennoch eine sogar schon am 28. Juli besfelben Jahres vollendete Neuausgabe bes erften Buches der Bundarznei in Augsburg bei Beinrich Steiner. Theophraftus felbft erklart gu Mugsburg am 24. Juni auf einem befondern "Bebbelin", 2) welches Steiner auf der Titelrudfeite der neuen Ausgabe abdrudte, daß er biefes Werk sowohl felbst mit eigener Sand geschrieben, als auch einem jungen Substituten in die Feber biktiert habe, ber aber, weil des Lateins nicht fundig, viele Fehler geschrieben. Auf Bitten fin habe er biefes Diftat bem Ulmer Druder übergeben; weil berfelbe aber eigenmächtig vorgegangen fei und ihm die Ror-

Soll Ewer gnod all Jar zwey mol / purgieren / Einmol im herbst In abnemendem Awen mon / So es im Zeychen Scorpion / oder visch ist / Zuo morgens die argny Innemen / umb die 4. ist ein pulver gedrunken in Einem win / vnd dorust fasten 3 stund / dornoch essen ein erbebrüi on saltz vnd schmalz vst das wermist / so E. g. erliden mag / disse artzny / wird den magen sin stegma nemmen / vnd dem houpt vnd wirdt In dewig vnd starkh machen /

Also soll auch B. g. gegen frweling / so es In Zuo tremenden mon ist / aber im Zeychen Scorpionis / oder visch / thuen / wie Im herbst und denselbigen tag und 2 tag hernoch / wie ein oderlesser sich halten mit der spiff /

<sup>1)</sup> Chirg. Bucher und Schr. S. 1-124.

<sup>3)</sup> Bgl. Bibliographia Paracelsica, S. 21 ff. — Paracelsus-Forschungen I. S. 42, 44 ff. und 48 ff.

rektur vorenthielt, so habe er das alte Exemplar von neuem einem andern Substituten biktiert und das Diktat mit Borbehalt selbste eigener Korrektur zum Drucke dem ehrsamen Heinrich Steiner zusgestellt. Nur dieser Ausgabe sei also zu glauben und zu vertrauen.

Zugleich ließ Hohenheim einen Brief an Thalhauser (vom 23. Juli), ben bamaligen Stadtarzt von Augsburg, abbrucken, worin er auseinandersett, daß ihm die Bücher der Alten, die auseinen so unvollsommenen Grund gestellt seien, ebenso der Mißeverstand und die Ungeschicklichkeit der Bundarzte zur Absassungseiner Bundarznei bewogen hätten. Im Antwortschreiben Thalbausers, der vollständig auf Hohenheims Resormideen eingeht und mit diesem über die damalige Hochschulbildung der Mediziner loszieht, heißt es treffend: "Ich acht euer Ding wie ein neues Haus, das einer an die Straße baut; davon reden alle auf mancherlei Beise, die es sehen; wer es aber versteht, der erkennt dabei den Meister". Daß dieses ganz hervorragende Werk unseres gelehrten Arztes großen Absas sand, beweist, daß Steiner schon nach einem halben Jahre einen Reudruck solgen ließ, der im Monat Hornung 1537 vollendet war.

## 24. Bibliographisches.

Der Inhalt bes oben erwähnten "Zebbelin" verbient ohne Zweisel eine ganz besondere Würdigung, wenn es sich um eine textlich richtige Beurteilung der unter Hohenheims Namen gehenben Schristen handelt. Hätte der Versasser selbst wie bei seiner Wundarznei nicht nur einem gebildeten Schreiber aus seinen eigenen Manustripten vor dem Drucke alle Werke nochmals in die Feder vorgesprochen, sondern hätte er Korrettur und Druck der unsäglich vielen Sonderausgaben und der großen Sammelwerke in eigener Person überwachen können, wie vieles würde da nicht ganz anders lauten, und wie sehr würde der Vorwurf der Unverständ= lichkeit und des Dunkels in seinen Geistesprodukten abgeschwächt worden sein? Wir wissen aber, daß nur verhältnismäßig wenige Schristen von Paracelsus selbst zum Drucke besördert worden sind, daß vielmehr das meiste erst nach seinem Tode veröffentlicht wurde.

Soviel dürsen wir aber mit aller Bestimmtheit annehmen, daß nicht alle seine Manustripte von dem großen Meister im drucksertigen Zustande hinterlassen worden sind, und daß aus diesem Grunde auch der eine oder andere Herausgeber an dem Rocke Hohenheims herumzuslicken sich bemüßigt gesunden hat. Dann fällt bei den Paracelsica als schwer wiegender Punkt noch die unleserliche, oft überhaupt nicht zu entzissernde Handschrift ins Gewicht, welche sich in den vielen, verschiedenen, aus den Originalien kopierten Handschriften an unzähligen Stellen durch Lücken oder durch Nachzeichnen der theophrastischen Hieroglyphen bemerts dar macht.

Mit der Herausgabe des handschriftlichen Rachlasses philosophischer, astronomischer, medizinischer und alchimistischer Schriften Hohenheims begann im Jahre 1560 der in Basel 1577 an der Pest gestorbene Abam von Bodenstein (Sohn des Resormators Karlstadt) und zwar mit der Schrift "De vita longa", welcher er dis 1576 noch dreißig andere Bücher solgen ließ, wodon einige in zweiter und dritter Auslage. Bezeichnend ist gewiß, daß Bodenstein die erste Schrift "De vita longa" schon zwei Jahre nach ihrer Beröffentlichung deshalb in zweiter Auslage herausgab, 'die er nach Aussindung eines bessern Manustriptes die erste Aussage als unvollsommen und unvollständig bezeichnen mußte. Das Büchlein in erster Auslage enthält aber doch eine sehr bemerkenswerte Stelle; Bodenstein schreibt nämlich dort über die noch handsschriftlich vorhandenen Bücher Hohenheims: "Reserunt ipsi, qui omnes sere eius libros habent, ipsum scripsisse circiter 300."

Wo lagen aber biese gewaltigen Schätze paracclsischer Manusstripte? Einen sehr bedeutenden Teil derselben hatte der gelehrte Schlesier Johann Schultheiß vom Berg (Joannes Scultetus Montanus), Arzt in Hirschberg, gesammelt und in seinen Besitz gesbracht. Der Kölner Verleger Gennep sagt 1562 von ihm, er sei mit ungespartem Fleiß, Mühe und Arbeit hin und hergereist, um die Bücher des hochberühmten Theophrasti auszusuchen und sie

<sup>1)</sup> Bgl. Bibliographia Paracelsica, No. 39 und No. 46.

allen wahren Philosophen zu Nut ans Licht zu bringen. 1) Montanus selbst aber wollte sich ben Ruhm eines Herausgebers nicht
erwerben, sondern begnügte sich mit dem Sammeln und Abschreiben
ber Paracelsica und war daneben hochherzig genug, seine kostbaren
Borrate den Paracelsisten, welche mit einem wahren Seißhunger
darüber hersielen, stets offen zu halten und die einzelnen Werke
zur Druckbeförberung zur Verfügung zu stellen. Welche Jagd die Jünger des großen Weisters nach dessen hinterlassenen Schriften
und deren Verdssehrlichung veranstalteten, ersehen wir aus der Thatsache, daß von 1561 bis 1589 über 150 verschiedene Bücher,
barunter auch lateinische Ausgaben, welche Paracelsica brachten,
erschienen. Diese Litteratur war eben sehr gangbare Ware und
spornte nicht nur die Paracelsisten an, mit diesem Nittel die Hohenheimschen Ideen einzubürgern, sondern reizte auch den Unternehmungsgeist der Berleger.

An diesen Ausgaben beteiligten sich neben Bobenstein in hervorragender Beise Michael Schütz, genannt Toxites, 2) und Gerhard Dorn. — Hatte Paraceljus sich über alle diese seinen Namen tragenden Bücher aussprechen können, so hatte er sicherlich eine hübsiche Anzahl berselben auch mit einem "Zedbelin" versehen des Inhaltes, sie seinen mit unverzeihlicher Nachlässigteit und Berschlechterung aus seinen Originalien in die Oeffentlichkeit gebracht worden, wenn er nicht etwa gar dem einen oder andern dieser Geisteskinder seine Baterschaft rundweg abgesprochen hätte.

Nachdem nun einmal das bibliographische Gebiet gestreift ist, so soll hier auch über die wichtigste und zugleich beste Paracelsusausgabe, jene des Johannes Huser, churfürstlich köl=
nischen Rats und Medicus, ein Wort gesagt werden. Huser, von
Waldlirch bei Freiburg gebürtig, weshalb er sich Brisgoius nennt,
war ein Schüler des uns bereits bekannten Handschriftensammlers
Montanus in hirschberg und praktizierte als Arzt zu Glogau in
Schlesien. Schon frühe muß er sich mit Paracelsus beschäftigt

<sup>1)</sup> Bibliographia Paracelsica, S. 75.

<sup>3)</sup> Bgl. Janffen, Gefchichte des bentichen Boltes, 7. B. G. 227-232.

haben, wozu er durch seinen Lehrer und Freund Montanus beftimmt wurde, mit welchem ihn auch Torites im Jahre 1576 im gleichen Atemzuge als Bearbeiter und Korrektor paracelsischer Sanbichriften genannt hat. 1) - Seine weitern Arbeiten auf bem Gebiete ber Paracelsus-Bibliographie, welche ihn schließlich zu ber großen Sammelausgabe veranlagt haben, berührt er felbft in ber Widmung bes Bertes an den Erzbijchof Ernft von Röln. fest bort folgendes auseinander: Paracelfus habe, burch bie vielen Reisen verhindert, feine Schriften nicht publiziert, fondern biefelben "hin und wieber zerstreut hinter fich verlaffen"; es feien bann Dieselben von etlichen Liebhabern ber fpagyrischen Arznei wieber zusammengebracht und teilweise anbern zur Drudlegung übergeben worden, welche aber bie hochnütlichen Schriften aus Unfleiß und oft aus Neib nicht allein gar mendose bruden ließen, jondern gange Folia und Periodos ausgelaffen hatten, besonders ba, wo bie schwer leserliche Sanbichrift Paracelfi nicht zu entziffern Rachbem er auch burch Bergleichung ber gebrudten Bucher mit ben Originalien foldes herausgefunden, habe er fehr gewünscht, es möchten biefe Schriften "genuine" gebrudt werben. — hufer wußte ben Erzbischof Ernft für feinen Bebanten zu geminnen (1585) und erhielt fowohl für fich als ben Berleger Ronrad Balbtirch in Bafel eine Unterftugung an Gelb vertraglich gu= gefichert. Sierauf ging er vertrauensvoll an die mubevolle Arbeit und suchte emfig teils in eigener Person teils burch andere bie Originalmanuffripte Hohenheimscher Werke zusammen. jolche nicht mehr zu bekommen, fo benutte Sufer andere gut verburgte Sanbidriften ober alte Drude. Bei biefen Arbeiten murbe er fraftig unterftutt von feinem Umanuenfis, Paulus Lind, medicinæ studiosus, dem er großes Lob für Fleiß und Ausbauer fpendet. Sufer ichidte feinen Mitarbeiter zu wiederholten Malen auf die Suche nach Manustripten, z. B. nach Reuburg an der Donau. 2)

<sup>1)</sup> Bibliographia Paracelsica, S. 293.

<sup>\*)</sup> Bgl. Paracelsus-Handichriften, Ginleitung S. 1-12. — 4º-Ausg. I. Borrebe an ben Lefer.

- --

## 25. Cheophrafts leute Banderungen.

Kach biesem bibliographischen Exturs kehren wir wieber zu bem bes Wanberns immer noch nicht müben Theophraftus zurück, ben freilich balb ein Göherer zu ber großen Reise ins Zenseits abholte. Im Juli 15:36 sehen wir ihn in Augsburg mit ber großen Wundarznei beschäftigt. Bon Augsburg aus besuchte er Memmingen, wo unser Landsahrer, wegen Wohnungswechsel vom Gabelpsaff und seiner Rosina mit einem Schmähdrief und verslemberischen Reben versolgt, an den Stadtrat mit zwei Beschwerdebriesen gelangte. Die beiden Briese waren mit Theophrasis Handstiegel gesiegelt. Die beiden Jahre sinden wir ihn schon wieder

<sup>ा</sup> श्वा. Bibliographia Paracelsica, 6. 464.

<sup>9</sup> Bieten Forschern biente biese Ausgabe zur Grundlage; man bezeichnete fie on als die beste, so i. B. auch im Leutschen Mertur 1776, 3. Biertelstein & 91; Meiner & Pfenninger, Letvetiens berühmte Manner, Bürich 17:9 2 B. S. 34. — Sehr ungunftig beurteilt Subhoff in seiner Bibliograph : Paravelsica die Genferanszade. S. 585 bis 596.

<sup>\*</sup> Bu Murr, I. e. S. 257-261, no fic die Briefe abgebruckt, ein Teil



in Mahren zu Kromau. Der an tartarischer Krankheit leidende oberste Erbmarschall des Königreichs Böhmen, Johann von der Leipnick, hatte den berühmten Geilkunstler zu sich nach Kromau rusen lassen.

Auf feiner Reife borthin berührte Gobenheim Efer= Cheophrafts bingen bei Ling, beffen Pfarrherrn Branbt er fpater bie oben ermahnte Tartarusichrift widmete. Bei feiner Antunft bei dem Kranken mar er überrascht, einen von den Arzneien verberbten, abgezehrten und ausgeborrten Leib zu finden, mas fo schlecht mit ben Aussagen bes an ihn abgesandten Sans von Lattig Stimmte, daß Sohenheim erklarte, er wurde bei Renntnis des mahren Sachberhaltes ben Rranten nicht in Behandlung genommen haben. Beil Theophraftus wegen biefer nicht nach Bunfch ausgefallenen Behandlung Bormurfen ausgeset war, schrieb er zu seiner Ent-Taftung an ben Kranken über ben Zuftanb, in welchem er ihn gefunden, über feine bier innern und einige außern Rrantheiten, über beren Urfachen, wobei bie Sauptichuld ber Erfrantung auf ein früheres unordentliches Leben gurudgeführt wird, und belehrt ihn über die von ihm erzielten Refultate und über die Mittel, bie er fünftig zur Erhaltung ber Gefundheit anzuwenden habe. 1)

Aus Mähren kam Hohenheim nach Karnten zurück, wo er zu Billach 1537 die Borrede zu "De Natura rerum" an Johansen Winkelsteiner von Frhburg in Uchtland schrieb; 2) serner arbeistete er am Labyrinthus Medicorum (1. August), und seinen Berteibigungen (St. Beit vom 19. August 1538). Diese Schristen schickte Theophrastus mit Wibmungsbrief vom 24. August zugleich mit dem an Brandt gerichteten Buch über tartarische Krankheiten und einer kleinen "Chronika und Ursprung dieses Lands Kärnten" an die Stände des Erzherzogtums Kärnten. Wit diesem litterarischen Geschenke an das Erzherzogtum, welches er nach

des ersten fakkmiliert und das Handsiegel nachgeschnitten findet. Das gleiche Siegel trägt auch ein Brief an Amerbach, vgl. Paracelsus-Handschriften S. 27 f. Paracelsus-Forschungen II. S. 98, 121 u. 178.

<sup>1) 40-</sup>Ausg. II. S. 245. V. S. 110-116.

<sup>\*) 40-</sup>Ausg. VI. S. 255 ff.

bem Lande jeiner Geburt fein zweites Baterland neunt, wollte Theophraftus einen Att ber Dantbarteit jegen fur die Ghre und bas Gute, jo feinem lieben Bater mabrend feines 32jahrigen Aufenthaltes in Karnten von biejem Lande bewiejen worben mar. Er glaubt fich an Stelle feines Baters bem zweiten Baterlande burch nichts bantbarer beweisen zu tonnen, als burch eine Schrift über Urfache und Beilmittel ber im Lande Karnten heimischen Tartarustrantheiten und durch Sinweis auf die Bertehrtheiten der welichen Dottoren, welche namentlich in Karnten, Steier und Arain als wahre mercenarii die Kirchhoje füllten und ihn selbst mit der ihnen eigenen lingua dolosa verletten, wie fie es ihm neulich auch in Wien gemacht. Unfangs September fandten bie Landleute bes Erzherzogtums von Rlagenjurt aus an ben besonders guten Freund und lieben herrn ein mit 14 Siegeln versehenes, turges Dantschreiben, worin eine balbige Drudlegung ber brei Bucher in Ausficht gestellt murbe, mas aber, wie wir bereits miffen, unterblieb. 1)

In manden biographischen Stiggen Sobenheims ift man fehr geneigt, ben unruhigen Mann wenigstens noch vor feinem Tube einige Zeit, welche man bis zu zwei Jahren und mehr ausbehnte, gur Ruhe fommen zu laffen und bewirft dies mit bem auf ben erften Blid allerdings einleuchtenben hinweis, er fei vom Calgburger Erzbiichof Ernft, Bergog in Bagern und Pfalzgraf bei Rhein, in seine Rabe gezogen und zu seinem Leibarzte ernannt worben. Dbgleich Erzbischof Ernft ein Berehrer ber Naturwiffenschaften und ber Aftrologie mar, jo weiß boch bie Geichichte weber etwas von Theophrafis Berufung an beffen Sof, noch von andern nabern Beziehungen zu bemielben. Hur einmal begegnet ber Rame bes Erzbiichois in paracelfiichen Sanbichriften, wo unfer Arzt bem Churiursten Villen "verehrt". 2) - Dag Bobenheim in Salaburg nicht fehr lange ber Rube gepflegt haben tann, bas beweift ein Confilium mit zwei Rezepten für Jakob Tollinger zu Auffee in Steiermark, welches er fünf Monate vor feinem Tobe am

<sup>1</sup> Bgl. 40-Ausg. II. S. 144 ff. und S. 341 f.

<sup>2</sup> Paracetius-Candidriften, S. 194.

Schober, bem jetigen Strobl am St. Wolfgangsee, ben 15. April ausstellte. 1)

### 26. Abbildungen Sohenheims.

Richt unermannt barf bleiben, daß Sohenheim auf ben Streif: zügen der letten Lebensjahre ein= ober zweimal mit einem Wander= vogel anderer Kunstrichtung zusammengetroffen ift, nämlich mit Augustin Sirfdvogel († 1553), welcher ben berühmten Dann, man weiß nicht recht wo, vielleicht in Laibach, zeichnete. biefen Beichnungen fertigte ber Runftler zwei, heute fehr felten gewordene Stiche; ber eine trägt die Jahreszahl 1538, der andere 1540, und beide haben zwijchen die Jahreszahl das Rünftlermonogramm AH eingeschaltet. Der Stich vom Jahre 1540 (vgl. 216= bilbung Seite 103), welcher nicht etwa einem Werke beigebunden, fondern als lofes Blatt auf ben Markt gebracht murbe, ") ift besonders beshalb von hoher Bebeutung, weil nach ihm die meisten, ben Drudwerken beigegebenen Bilber bes Paraceljus gearbeitet find, wobei namentlich auf Sufer zu verweisen ift, welcher in jedem ber gehn Banbe feiner Quartausgabe biefen Stich mit Weglaffung ber Saule bes Originals als groben, bunkel gehaltenen Holzschnitt bringt. Die Gesichtszüge bes nach bem Leben gezeichneten Stiches von Sirichvogel finden sich auch auf einem interessanten, fehr feltenen Solzichnitte vom Jahre 1567, welcher Paraceljus in Bangfigur barftellt. (Abbilbung Seite 147.)

Nach 1560 versertigte auch Balthasar Jenichen, Kupsersstecker, Rabierer, Formschneiber und Kunstdrucker in Nürnberg nach Hirschungels Originalien Bilber Hohenheims. Dieselben sind beshalb von Interesse, weil sie sich nicht nur häusig in Oruckwerken finden, sondern weil sie auf dem Schwertknauf, auf den sich Hohenheim mit einer Hand stützt, während er die andere an der Parierstange ruhen läßt, die Aufschrift "Azoth" tragen. Diese Ausschlicht sind zuerst auf einem Bilbe vom Jahre 1567 und

<sup>1) 40-</sup>Musg. V. S. 122 f. (verdruckt 222).

<sup>2)</sup> Bgl. Aberle, l. c. S. 69 f. 353, 358 ff. Theophraftus Paracelfus.

aus bem unter bem Bilbe stehenden Gedichte ergiebt sich, daß mit "Azoth" das unsehlbar wirkende Heilmittel bezeichnet wird, das ber berühmte Bunderboktor nach alter Sage in dem als Rapsel gedachten Schwertknopse beständig mit sich getragen haben soll. Dieser Schwertknops spielt überhaupt eine große Rolle in den zahlreichen Paracelsussagen; nach den einen hatte der Schwarzskunstler alle vier Elemente darin verborgen, weshalb er durch Berührung mit dem Anopse alles in Gold verwandeln konnte, nach den andern hielt er in dem kleinen metallenen Behälter den Teusel gesangen, der ihm allerlei Kunststäcke aussühren mußte. 1)

Sobenheims Bilber von Jenichen gingen auch bisweilen mit anderm Beiwert versehen als Flugblätter in die Welt. fennt man beispielsweise einen großen vor 1606 gefertigten Stich (vgl. Ginfcaltbilb), welcher nicht nur ben großen naturfundigen "Aureolus, Philippus, Theophrastus Paracelsus ex Familia Brombastorum(!) ab Hohenheim 2c." bringt, fondern auch noch beffen Wappen, zwei magische Quabrate, welche bas Jupiter= und Marsfiegel barftellen, zwei Bilber aus ber "Prognostikation auf bas Jahr XXIIII gufünftig," Prophezeiungen, bas Epitaph in Salzburg, philosophische und biblische Spruche, zwei beutsche und ein griechisches Gebicht, welch letterm eine lateinische Uebersetzung beigegeben ift. 2) — Wenn wir auch die Großzahl ber 231 Abbildungen bes Paracelfus übergeben muffen, über welche Aberle ein mit vielen intereffanten biographischen und bibliographischen Bemerkungen versettes Buch geschrieben hat, 3) fo burfen wir boch der Baracelfusbufte nicht vergeffen, welche der Ginfiedler Bildhauer Ilbephons Kuriger (geb. 1754) nach hirschvogel und Jenichen im Anfang bes 19. Jahrhunderts 4) in Gpps geformt hat,

<sup>1)</sup> Bgl. Aberle, l. c. S. 319 ff. 326, 336 ff. — Ropp, Alchimie, S. 30.

<sup>2)</sup> Raheres über biefen Stich in Aberle, l. c. S. 400 ff. Ro. 54.

<sup>3)</sup> Aberle giebt auch auf Seite 484—507 ein interessantes chronologisches Berzeichnis ber Abbildungen bes Paracelsus. — Borzügliche Samm-lungen von Paracelsus-Bildnissen finden sich im städtischen Museum von Salzburg und im dortigen Benediktinerstift St. Peter.

<sup>4)</sup> Eine wohlgelungene Reproduction der Bufte findet fich auch in den "Berhandlungen b. ichweiz. Raturforfchenben Gefellschaft in Ginfiedeln,"

Schober, bem jegigen Strobl am St. Wolfgangfee, ben 15. April ausstellte. 1)

## 26. Abbifdungen Sofenheims.

Richt unerwähnt darf bleiben, daß Sobenheim auf ben Streif: gugen ber legten Lebensjahre ein= ober zweimal mit einem Banber= vogel anderer Runftrichtung zusammengetroffen ift, nämlich mit Muguftin Birichvogel († 1553), welcher ben berühmten Dann, man weiß nicht recht wo, vielleicht in Laibach, zeichnete. Bon biefen Zeichnungen fertigte ber Runftler zwei, beute fehr felten gewordene Stiche; ber eine tragt die Jahresjahl 1538, ber andere 1540, und beide haben zwischen die Jahreszahl das Rünftlermonvgramm AH eingeschaltet. Der Stich vom Jahre 1540 (vgl. 216= bilbung Seite 103), welcher nicht etwa einem Werte beigebunden, fondern als lojes Blatt auf ben Markt gebracht wurde, 2) ift besonders deshalb von hoher Bebeutung, weil nach ihm die meiften, ben Drudwerfen beigegebenen Bilber bes Paracelfus gearbeitet find, wobei namentlich auf Sujer zu verweisen ift, welcher in jebem ber gehn Bande feiner Quartausgabe biefen Stich mit Weglaffung ber Saule bes Originals als groben, buntel gehaltenen Golgichnitt bringt. Die Gefichtszuge des nach bem Leben gezeichneten Stiches bon Birichvogel finden fich auch auf einem intereffanten, febr feltenen Solgichnitte bom Jahre 1567, welcher Paracelfus in Gangfigur darftellt. (Abbilbung Geite 147.)

Nach 1560 versertigte auch Balthasar Jenichen, Kupsersstecher, Radierer, Formschneiber und Kunstdrucker in Nürnberg nach hirschvogels Originalien Bilder Hohenheims. Dieselben sind beshalb von Interesse, weil sie sich nicht nur häusig in Oruckwerfen sinden, sondern weil sie auf dem Schwertknauf, auf den sich Hohenheim mit einer Hand stützt, während er die andere an der Parierstange ruhen läßt, die Aufschrift "Azoth" tragen. Diese Ausschrift sindet sich zuerst auf einem Bilde vom Jahre 1567 und

<sup>1) 40-</sup>Musg. V. G. 122 f. (verbrudt 222).

<sup>2)</sup> Egl. Aberle, I. c. S. 69 f. 353, 358 ff. Theophrafius Paracellus.

aus dem unter dem Bilbe stehenden Gedichte ergiebt sich, daß mit "Azoth" das unsehlbar wirkende Heilmittel bezeichnet wird, das der berühmte Wunderdottor nach alter Sage in dem als Rapsel gedachten Schwertknopse beständig mit sich getragen haben soll. Dieser Schwertknopse beständig mit sich getragen haben soll. Dieser Schwertknops spielt überhaupt eine große Rolle in den zahlreichen Paracelsussagen; nach den einen hatte der Schwarzstünstler alle vier Clemente darin verborgen, weshalb er durch Berührung mit dem Knopse alles in Gold verwandeln konnte, nach den andern hielt er in dem kleinen metallenen Behälter den Teusel gesangen, der ihm allerlei Kunststücke aussühren mußte. 1)

Sohenheims Bilber von Jenichen gingen auch bisweilen mit anberm Beiwert verfeben als Flugblatter in bie Belt. fennt man beifpielsweise einen großen vor 1606 gefertigten Stich (vgl. Ginichaltbilb), welcher nicht nur ben großen naturfundigen "Aureolus, Philippus, Theophrastus Paracelsus ex Familia Brombastorum(!) ab Hohenheim ac." bringt, fondern auch noch beffen Bappen, zwei magische Quabrate, welche bas Jupiter- und Marsfiegel barftellen, zwei Bilber aus ber "Prognoftitation auf bas Jahr XXIIII zufünftig," Prophezeiungen, bas Epitaph in Salgburg, philosophische und biblische Spruche, zwei beutsche und ein griechisches Gebicht, welch letterm eine lateinische Uebersetung beigegeben ift. ") - Wenn wir auch die Großzahl ber 231 216= bildungen des Paracelfus übergeben muffen, über welche Aberle ein mit vielen intereffanten biographischen und bibliographischen Bemerfungen verfettes Buch gefdrieben hat, 3) fo burfen wir boch der Paracelfusbufte nicht vergeffen, welche der Ginfiedler Bildhauer Ilbephons Kuriger (geb. 1754) nach Sirichvogel und Jenichen im Unfang bes 19. Jahrhunderts 4) in Syps geformt hat,

<sup>1)</sup> Bgl. Aberle, 1. c. S. 319 ff. 326, 336 ff. — Ropp, Aldimie, S. 30.

<sup>2)</sup> Raberes über biefen Stid in Aberle, 1. c. S. 400 ff. Ro. 54.

<sup>3)</sup> Aberle giebt auch auf Seite 484—507 ein interessantes dronologisches Bergeichnis der Abbildungen des Paracelsus. — Borzügliche Sammfungen von Paracelsus-Bildnissen sinden sich im ftädtischen Museum von Salzburg und im dortigen Benediktinerstift St. Peter.

<sup>\*)</sup> Eine mobigelungene Reproduction ber Bufte findet fich auch in ben "Berhandlungen b. ichweig, Raturforichenden Gefellichaft in Ginfiedeln,"



Paracelfus nach einem Bolgichnittbild vom 3ahre 1567.

und von welcher eine wohlgelungene Kopie die Stiftsbibliothet in Einsiedeln ziert. (Abbildung S. 69.) Der Sockel ber Bufte zeigt Hohenheims Wappen.

### 27. Teftament und Tod.

Auf bem Stiche hirschvogels vom Jahre 1540 muß jedem ber leidende Ausdruck Hohenheims auffallen, und man möchte zubem versucht sein, dem kahlköpfigen Manne ein Alter von mehr als 47 Jahren zu geben, wenn nicht die Unterschrift des Bildes dies Alter ausdrücklich bezeugen würde. Sein beständiges Herumzreisen, die hiemit notwendig verbundene Unordnung im ganzen Lebensgang und nicht zum mindesten die vielen Arbeiten im Chemizschen Laboratorium, worin beim Bereiten der Arzneimittel besonders die Hantierung mit Quecksilber einen äußerst schädlichen Einzsluß ausüben mußte, mögen zur Schwächung der Kräfte Hohenheims beigetragen haben. Der Berfall derselben trat in Salzburg ein.

Sein bortiger Aufenthalt ift uns bezeugt burch einen Brief mit ärztlichem Gutachten vom 5. August 1541, welchen er an den Polen Franz Boner in Krakau sandte, der einen eigenen Boten mit einem Schreiben nach Salzburg schiekte, um den Rat des hochberühmten Arztes einzuholen. Dieser aber hielt das Uebel für veraltet und ebenso unheilbar wie ein verzogenes Kind, das sich nur ansänglich unter des Baters Gewalt beugen läßt. Erst aus weitere Briefe hin ließ sich Theophrastus zu einem schriftlichen Consilium für den Kranken bewegen, wobei er aber nicht umhin kann, was gewiß für den Neuerer noch kurz vor seinem Tode charakteristisch ist, auch in diesem letzten Schriftstücke noch seinen Kollegen eines anzuhängen, indem er dieselben wegen unrichtig gestellter Diagnose anklagt. ')

In Salzburg wohnte Paracelsus auf bem rechten Salzachufer

Einsiedeln 1868. Bei jener Versammlung gedachte der damalige Prafident Dr. Birchler in seiner Eröffnungsrede auch des großen Einsiedlers. S. 8 ff. 1) 4°—Ansg. V. S. 106—109.

im Edhaufe am Plagl, von wo er aber, vielleicht ichon tobfrant, in bas Birtshaus jum weißen Rog im Rai überfiebelte, bas früher mit bem gangen Galmannsweilerhaufe ber Ciftercienferabtei Calem gehörte. In bas fleine Stubchen bafelbft, worin er beherbergt murbe, ließ "ber murbige, hochgelehrte Berr Theophraftus bon Sobenheim, ber freien Runfte und Argnei Doftor" am 21. Geptember 1541, bem Fefte bes 3molfboten Matthaus, ben beeibeten, öffentlichen Notar Ralbsjohr nebft mehreren Beugen an fein Sterbelager rufen, um ihnen feinen letten Willen fund gu thun und benfelben nach allen Forberungen bes Gefetes beurfunden zu laffen, um nicht ohne Teftament und Ordnen feiner zeitlichen Guter von diefer Welt abzuscheiben. Es war um die Mittagszeit. Der Rrante jag im Stubchen an einem Rrantenbett und obwohl forperlich schwach, mar er boch feiner Ginne vollfommen machtig und außerte bei vollem Bewuftfein und mit vernehmlichen Worten feine letten Berfügungen, welche fich auf fünf Buntte beschränften. Erftlich befiehlt er fein Leben und Sterben und feine arme Seele bem Schutz und Schirm bes Allmachtigen und ift ber ungezweifelten Soffnung, ber ewig barmbergige Gott werbe bie Martern und bas Leiben und Sterben unferes Beiligmachers Jeju Chrifti an ihm armfeligen Menichen nicht unfruchtbar fein und verloren gehen laffen. Dann verlangt er für fich gemäß bes alten Brauches die gottesdienftliche Feier des Ersten, Siebenten und Dreißigften in ber Pfarrfirche, an welchen Tagen einem jeden armen Menschen bor ber Rirche ein Pfennig auf die Sand gegeben werden foll. Un perfonlichen Bergabungen fobann murben nur Sans Rappelpader mit fechs Gulben, Theophrafts nachfte Freunde in Einfiedeln mit gehn Gulden und die beiden Teftamentsvollftreder Georg Tenffenberger und Michael Segnagel mit je zwölf Gulben Dem Meifter Unbreas Benbel, Burger und Barbierer bedacht. in Salzburg ließ unfer Argt alle feine Argnei- und Runftbucher verschreiben. - Ein Denkmal feiner edlen, mahrhaft driftlichen Gefinnung feste fich Theophraftus mit ber legten Berfügung feines Teftamentes, wonach er zu Erben feiner übrigen Sinterlaffenschaft bie armen, elenden und burftigen Leute einsett. Diefer ichone Bug blieb bem Freunde ber Armen nicht vergeffen, sondern wurde auf seinem Grabsteine verewigt. 1)

Hohenheims Kräfte müffen rasch abgenommen haben, benn schon am 24. September hat er, um den Ausdruck des Grabmals zu gebrauchen, das Leben mit dem Tode vertauscht. Das Begräbnis fand auf dem Friedhofe zu St. Sebastian statt, wo sich Paracelsus selbst laut Testament die Stätte seiner Grabeseruhe auserwählt hatte. Gine in die Kirchenmauer eingelassene Steinplatte bezeichnete bald das Grab des berühmten Arztes und seierte in einsachen Worten dessen Verdensteum die Heiltunde. Die Inschrift, welche schon in einem 1554 zu Salzburg gedruckten Pestbüchlein, das ein Auszug aus Hohenheims Werken sein will, mitgeteilt wird, lautet mit Beibehaltung aller Fehler:

CONDITUR HIC PHILIPPUS
THEOPHRASTUS INSIGNIS
MEDICINE DOCTOR. QUI
DIRA ILLA VVLNERA. LEPRAM
PODAGRAM HYDROPOSIM
ALIAQ INSANABILIA CORPORIS CONTAGIA. MIRIFICA
ARTE SUSTULIT. AC BONA
SUA IN PAUPERES DISTRIBUENDA COLLOCANDAQ
HONERAVIT ANNO M. D
XXXXXI DIE XXIIII SEPTEMBRIS VITAM CUM MORTE
MUTAVIT.

Unterhalb ber Juschrift ist bas Wappen bes Theophra= stus im Dreipaß (eine von brei Zweidrittelkreisen begrenzte Figur) eingemeißelt. Es besteht aus bem Familienwappen ber Bombaste von Hohenheim, bas im Herzschilde einen mit drei Augeln besetzten, von links nach rechts unten verlausenden Schrägbalken zeigt, und

<sup>1)</sup> Bgl. Das Testamentum im Anhang.

<sup>2)</sup> Näheres über Tod, Grabmal, Schabel und Anochenüberrefte fiehe in Aberle, wo auch das Grabmal abgebildet ift.

acht Areuzen, welche Paracelsus als eigene Zuthat in regelmäßigen Abständen um das Wappen der Hohenheime angeordnet hat. — Nach dem Wappen steht noch die auf vielen Bilbern wiederkehrende Bitte: pax vivis, requies æterna sepultis. 1)

Im Jahre 1752 wurde die Tenkplatte wegen baulicher Versänderungen entsernt und im Stiegenhause, das von der St. Sebaftianskirche zum Friedhof hinabführt, aufgestellt. Bei diesem Anslasse grub man auch die Knochenüberreste aus und verschloß sie in einer Phramide, welche über dem alten Grabstein in einer Mauernische augebracht wurde und die nun mit diesem ein großes, einheitliches, dis heute gut erhaltenes Grabmal bildet. Das die Höhlung der Phramide verschließende eiserne Thürchen hat das Bild von Theophrasts Vater aufgemalt, welches damals irrigerweise für dasjenige des Sohnes gehalten wurde. <sup>2</sup>)

Da man bei Untersuchung des gut erhaltenen Schädels im Jahre 1818 am linken Schläfenbein eine Spalte fand, fo glaubte man fich zur Unnahme berechtigt, es fei diese Sobenheim bei Lebzeiten beigebracht und ihm zur Todesursache geworben. Dan fand hiefür einen Anhaltspunkt in dem 1682 in Zofingen gebruckten "Theophrastus redivivus" von Begling, worin von einem Gaft= mahle ber Dottoren berichtet wird, bei welchem die Diener berjelben Sohenheim ergreifen mußten, ihn von einer Sohe herabftürzten und ihm so ben Hals brachen. Abgesehen bavon, baß die Paracelfisten eine jolche Morbthat sicherlich in ihren zahlreichen Schriften uns überliefert, auf gerichtliche Untersuchung gebrungen und für ihre Sache ausgebeutet hatten, wiberspricht ber Erzählung das von dem körperlich schon sehr schwachen Theophrastus gemachte Testament und ebensoschr die neuesten Untersuchungen des Schädels, welche die fragliche Spalte nur als beim Ausgraben ober durch Fallenlaffen entstanden erklaren. Daß die Feinde Sohenheims

<sup>1)</sup> Bgl. Aberle, I. c. S. 311, 365. — Bibliographia Paracelsica, S. 51.

<sup>2)</sup> In Begleitung bes allen Paracelsus-Forschern wohlbekannten Dr. Petter in Salzburg besuchte ber Berfaffer im September 1900 bas Paracelsushans am Playl, bas Grabmal bes berühmten Arztes und die Arkaden des Friedhofes ber St. Sebastiansfirche.

ihrem Gegner noch mit ber bojen Berunglimpfung auf bas Grab spudten, der Teufel hatte ihn geholt, verdient kaum ber Erwähnung.



Wappen des Paracellus.

Nach dem Tode des großen Arztes wurde dessen Salzburger Hinterlassenschaft in die Herberge Michael Setznagels gebracht und darüber auf Ansuchen der beiden Testamentsvollstrecker unter Anwesenheit von Zeuzgen am Lukastage, 18. Oktober 1541, durch den Notar Hans Kalbssohr Inventar ausgenommen. Darin sinden sich unter anzberm seine Barschaft an Geld, seine Kleinzobien, Kleider und Bücher ausgesührt.

Diefes merkwürdige Inventar, sowie bas nicht minder wichtige Testament Hohenheims hat Torites im Jahre 1574 in Straßburg zugleich mit zwei anbern Aftenftuden, ber Urfunde über Absterben von Theophrasts Bater und ber noch zu besprechenden Quittung des Ginfiedler Anwaltes veröffentlicht unter dem Titcl: "Testamentum Philippi Theophrasti Paracelsi". enthalt zugleich bie Bemerkung: "Sierin finbest bu, lieber Lefer, wer Theophraftus und seine Eltern gewesen, wo sie gelebt und geftorben und mas er verlaffen." Das 28 Ottavblätter ftarte Buchlein ift bem Pfarrherrn Georg Better in Berfelben gewibmet, welcher Theophraftus persönlich gekannt und fich zur Zeit des unerfreulichen Prozeffes mit bem Kanonitus Lichtenfels auch in Bafel aufgehalten hatte. Torites, welcher im Wibmungsbriefe Sobenheim gegen Oporins und anderer Berleumbungen mit aller Entschiedenheit in Schutz nimmt und auf bessen große Kenntnisse und gute Ruren hinweift, fagt bezüglich feiner Borlage für bas Buchlein. bag er aus ben verfiegelten Originalien ichopfte, welche er, wie viele miffen, immer noch in Sanden habe. Togites wußte sich wahrscheinlich diese für die Lebensgeschichte Hohenheims hochwichtigen Urkunden bei feinem Aufenthalte in Salzburg im Jahre 1573 zu verschaffen, bei welchem Anlasse er auch bas Grabbenkmal seines von ihm hochverehrten Theophraftus besichtigte, deffen Inschrift bas Ende bes genannten Buchleins bilbet.

Einen Zweifel an der Echtheit dieser Schriftstude kann man schon deshalb nicht aufkommen lassen, weil beinahe alle im Testament und Inventar vorkommenden Salzburger Persönlichkeiten nicht nur urkundlich ausgesunden werden konnten, sondern weil man zugleich auch noch belegen konnte, daß dieselben in der Nähe des weißen Nosses gewohnt haben. — Bon den wenigen noch bekannten Exemplaren des "Testamentum" liegt uns daszenige der königlichen Staatsbibliothek in München vor, ") in welchem ein früherer Besitzer des Büchleins am Schlusse des Inventars den Sesamtwert desselben auf ungefähr 400 Fl. schätzt.

Um die Armen nicht zu schädigen, dursten sich die Testamentsvollstrecker nicht mit der Hinterlassenschaft Hohenheims in Salzburg begnügen, sondern mußten auch jene Güter erheben, welche er anderswo zur Ausbewahrung zurückgelassen hatte. In dieser Angelegenheit schrieben sie nach Augsburg, wo noch zwei Truhen mit Büchern und Kleinodien verwahrt lagen, ebenso nach Leuben und an andere Orte in Kärnten und sorderten allenthalben das Eigentum des Berstorbenen zurück.

## 28. Die Quittung.

Laut letzter Willenserklarung Hohenheims mußte auch nach Einsiedeln, dem Lande seiner Geburt, sein Absterben und das Legat für seine "nächstgesipten" Freunde gemeldet werden. Denn würde dies Erbe innert Jahressrift nicht erhoben werden, so hätte nach dem Besehle des Erblaffers auch dieses Geld den armen Leuten verteilt werden müssen. Sobald aber die Kunde von Theophrasis Ableben und bessen Legat in die Walbstatt drang, wurde ein Ver-

<sup>1)</sup> Bgl. Bibliographia Paracelsica, S. 256 f. — Beit bicfes sehr selten gewordene "Testamentum", herausgegeben von Toxites 1574, die Urkunden enthält, welche Theophrafts Beziehungen zu Einsiedeln berühren, so haben wir und zum genauen Abdruct des interessanten Büchleins als Anhang entschlossen. — Einzig die Canonisatio Testamenti Theophrasti, welche sich nur in amtlichen Formalitäten bewegt, ließen wir weg. Von Interesse bürste aber immerhin noch sein, daß dort Peter Bessene eingeführt wird, als "quidam Petrus Wessinger laicus de Ainsidl, dicti testatoris cognatus."

wandter des Verstorbenen, Peter Beisener. 1) Gotteshausmann des Gotteshauses unserer lieben Frau zu den Einsiedeln, als Anwalt nach Salzburg abgeordnet. Bevollmächtigt und gesandt wurde dieser Gotteshausmann nicht nur von seinen Miterben, sondern auch vom damaligen Fürstabte des Stistes Einsiedeln, Ludwig II. Plarer von Wartensee (1524—1544). Der Fürstabt besaß nämlich als Grundherr ein Hoheitsrecht über Theophrastus von Hohenheim, weil bessen Mutter eine Gotteshausfrau des Stistes gewesen. 2) Dieses Recht wurde ausgesübt durch die Erhebung des sogenannten "Fall" oder mortuarium.

Nachbem gegen Ende des Mittelalters den Gotteshausleuten nicht nur ein wahres Eigentumsrecht über den von ihnen bebauten, aber ursprünglich dem Gotteshaus gehörenden Grund und Boden, sondern auch ein wirkliches Erbrecht zugestanden worden, sollte doch

<sup>1</sup> Beffener ericheinen ichon im Ginf. Urbar v. 3. 1501 (Stiftsarchiv A. R. Ma).

Unter dem Titel Etel finden fich folgende Gintragungen:

<sup>&</sup>quot;Chuni meiners wife" liegt in der Mahe von Nappols Wiefen und Sappachsitafel.

<sup>&</sup>quot;Runi meseners huswisen" ftoft an Sappach und an Die Sibl. "Weseners gutter under der Syten" liegen bei der Gotteshaussschweig. "Teller wiß" genannt.

<sup>&</sup>quot;Wefeners frten" floft an Sappache Solz.

<sup>&</sup>quot;Item funi wesener git von adelheitz halden f becher anken, stoft an der greichen huswisen und an happach und ans beren krumen buchen. Aber [= ebenfalls] git er XXII Ilr von der Syten, stoft an der greschen buswisen und an happach und an des beren krumen buchen."

<sup>2.</sup> Bitistins brachte 1658 am Schlusse seiner lateinischen Paracelsusausgabe eine lateinische Uebersexung der in unserm Anhang abgebruckten, von Toxites 1574 verössentlichten Urkunden. Er übersexte dort Better mit avungulus, während dier zu Lande mit Better einsach eine Berwandtschaft ohne Angabe eines bestimmten Grades ausgedrückt wird. Ferner übersetzte der Franzose Buttelins Gottes hans (Hotel-Dieu) in nosocomium und xenodochium, weshalb sowohl Wessener als die Mutter des Theophrastus mit einem Spitale in Sinsiedeln in Berbindung gebracht wurden. Wir geben hier den gauzen lateinischen Text der Onittung und sexen bei den wichtigsen Stellen den ursprüngstichen dentichen Text in Klammer:

noch eine nach bem Tobe fällige Abgabe baran erinnern, daß diese Rechte eine Gnade des Grundherrn seien. Diese Abgabe konnte in Geld ober in einem Teil der Fahrhabe bestehen. Gewöhnlich mußte jeder für sich haushaltende Gotteshausmann das beste Stück Bieh geben ober, wenn er solches nicht besaß, ein Kleinod ober

### APOCHA PROCVRATORIS ABBATIS

de Ainsidlen.

Ego Petrus VVesner, Nosocomus venerabilis Xenodochij (Ich Peter Wessener / Gottshaussmann des würdigen Gottshauss) Beatæ Virginis in Ainsidlen, & vt Procurator Reuerendissimi Principis & Domini, Domini Ludouici Abbatis dicti Xenodochij, notum hoc scripto facio illis ad quorum notitiam perueniet, quòd à spectabilibus. Honestis & circumspectis, Magistro Georgio Teissenperger Procuratore Curiæ Saltzburgensis, & Michaële Setznagl ibidem ciue, vt Executoribus Testamenti Doctissimi Domini Doctoris Theophrasti de Hohenhaim (cuius animæ Deus velit esse propitius) acceperim calicem argenteum ponderantem septem lotones Viennenses cum dimidio; ideò verò mihi hoc poculum datum, quia mater dicti Theophrasti superior huius Nosocomij fuit (Nachdem ermelts Theophrasti Muotter ain Gottshauss-Fraw gewest), & dicto Domino ac Principi meo Celsissimo ab omnibus & singulis huius Xenodochij membris (Gotshauss-Leuthen) post obitum debetur præstantissimus equus, aut ex armento optima pecus, vel si his careant, pretiosissima vestis vel gemma, prout Celsitudo sua in mandato ad hoc confecto indicanit. Quapropter, vt Procurator Celsissimi mei Principis Abbatis de Ainsidlen, dictos Dominos Testamentarios hac Apochâ debito solutos agnosco, ita vt nec prænominatus Dominus meus, nec quisquam alius nomine eius, aut dicti Xenodochij, vllà ratione vel modo, in enumerato casu eos iudicio conuenire, aut aliâ viâ ab illis quidpiam postulare vel exigere possit.

Notum quoque facio, vt suprà, pro me & omnibus consanguineis & cohæredibus qui de hæreditate vel bonis à dicto quondam Domino Theophrasto relictis, jus participandi habent, me à supra nominatis Testamentarijs florenos decem numeratò accepisse, quos prædictus Dominus Doctor, charissimus meus auunculus (mein freundlicher lieber Vetter), suis proximis consanguineis legauit ac ordinauit, ideòque Dominos Testamenti Executores pro me & cohæredibus meis de dictis decem florenis liberos dimitto. Atque cum ego quoque prænominatus Petrus ad instantiam meam à Dominis Testamentarijs, pro me & nomine meorum & cohæredum acceperim numerato, præter dictos decem florenos, alios sedecim ex pià causa prouenientes

bas beste Kleidungsstück, mit welchem er zur Kirche ging. Dieser Leistung blieben auch jene unterworsen, welche außer das Gottesshaus und dessen Höße zogen. Obwohl nun Theophrasts Bater kein Gotteshausmann war, so durste ihn dennoch der Fürstabt "fallen", weil dessen Mutter zum Gotteshaus gehörte und nach damaligem Rechte die Kinder dem Grundherrn der Mutter zusielen. 1)

In Salzburg machte ber fürstäbtliche Anwalt die Ansprüche seines Abtes geltend. Indem man dort den Heimfall Theophrasts an das Gotteshaus Einsiedeln anerkannte, übergab man dem Gesandten zu Handen seiner fürstlichen Gnaden das beste Kleinod Hohenheims, den als 16. Gegenstand im Inventar ausgeführten silbernen Kelch mit Löwenköpschen. Peter Wessener bescheinigt die Uebergabe des Kelches sowohl, als den Empfang von 16 Gulden aus der Vergabung für fromme Zwecke und der 10 Gulden, so "Herr Dottor Theophrastus, sein freundlicher lieber Vetter, den nächsten Blutsfreunden" vermacht hat und unterzeichnet die Urtunde zu Salzburg den 8. Dezember an unserer lieben Frauen Empfängnis 1541.

Co weisen benn Teftament und Tod bes berühmten Mannes

ex bonis relictis dicti Domini Theophrasti, quibus petitioni meæ satisfactum, ideò hoc scripto acceptum fateor, ac omni prætentioni vel juri, quæ ego vel Domini Theophrasti piè defuncti hæredes allegare possemus, omni modo renuncio, & Dominos Testamentarios, vel alios quorum interest, omni obligatione hàc in parte solutos liberosque pronuntio; ita vt nec mihi nec alijs cohæredibus meis actio juris in eos competere possit, cum hic resignem & dimittam omnes allegationes hàc in parte mihi & illis fauentes. Ac idcircò hanc Apocham nomine meo & cohæredum Dominis Testamentarijs do, munitam sigillo minori doctissimi Domini Hieronymi Fürers, pro tempore Procuratoris nostri Consistorij, de quo specialiter Dominum Fürers obnixè rogaui, absque detrimento tamen ipsius, sigilli & hæredum. Testes huius obsignationis sunt Honesti, Mathias Schmeckhenpfrill Substitutus Consistorij, & Vitus Bachsvvel ciuis huius Ciuitatis. Datum Saltzburgi, octauo Septembris (verdruckt für Decembris), Die Conceptionis Beatæ Virginis. Anno Domini 1541.

<sup>1)</sup> Bgl. Rothing, Die Rechtequellen ber Bezirte bes Rt. Schwy. Bafel 1853.

nach dem finstern Wald zurück, von dem er ausgegangen. Obsschon Paracelsus während seines vielbewegten, einem ungestümen Bergbach vergleichbaren Lebens seiner Heimat, in welcher er nur die Kinderjahre verlebte, ferne blieb, so verknüpste er doch pietätsvoll die Eremus sacra mit seinen Schristen und seinem weltberühmten Namen. Mögen diese Zeilen dazu beitragen, daß der große "Eremita", der mit seinen epochemachenden Forschungen die Chemie umgestaltet und mit seinen Resormbestrebungen der Medizin neue Bahnen wies, gebührend gewürdigt werde.



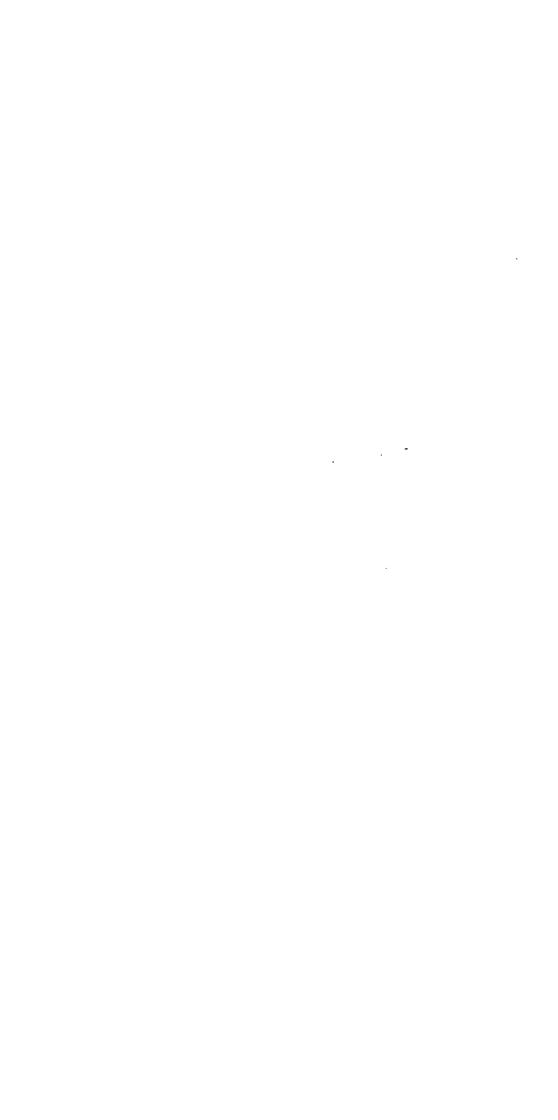

## Unhang.

Testamentum PHILIPPI THEOPHRASTI PARACELSI, des hochersahrnen Teutschen Philosophi / vnd baider Irhney Doctoris. Weittern Innhat dises Büchlins hastu auff der andern seitten dises Plats. Hierinn findestu lieber Ceser / wer Theophrastus vnd seine Eltern gewesen / wa sie gelebt vnd gestorben / vnd was er verlassen. Dormals nie in truck geben. Cum gratia & Privilegio Cassarco. Getruckt zuo Straßburg durch Christian Müller 1574.

# Dem würdigen herrn Görgen Vetter / Pfarrher zuo Berüelden / meinem guotten Freund.

Kein Freündtlich willig dienst mit fleiß zunor Würdiger lieber herr Georg / verschinen herbst hab ich von einem guoten freund vernommen i das jhr etwas von Theophrasti Paracelsi leben i und seinen Euren zuschreiben vorhabens seven welches mich nit wenig erfrewet hat. Dann dieweil jr eben dazumal bey disem theuren mann zu Basel gewesen / da er den Canonicum in kurter zeit curiert hat / welchen die andere medici zuo vor weder kurt noch lang haben curieren fünden / welches vil ehrlicher leut wissen / so noch leben / So kan niemandt besser wissen dann jr / der dabei gewesen / das der Canonicus Theophrasso nit bezalen wöllen das er jhm versprochen / darumb / das er jn in so kurzer zeit gesund gemacht / welches dann Theophrasto vrsach geben / von Basel hinweg zuziehen. Don difer und andern seinen Curen / sag ich / und von seinem thuon und lassen werden jr besser funden zeugen dann andere. Ich will auff mein guotten freund Ioannem Oporinum kein vnwarheit sagen / Das aber kan ich zumelden nit underlassen / vnd reds mit warheit / d3 er mir bekennt / er habe kein glüch zu Theophrasto gehabt / er habe jm auch gesagt / dz er Oporinus kein medicus pleiben / sonder ein andere Profesion an sich nemen wurde. Item / das er dazumal nie verstanden / das Theophrastus so ein gelerter mann gewesen / wie er hernach erfarn / vnd haben jon zwey stuck obel gerewet! Erstlich das er die bücher / so er von Theophrasto gehabt / als seine gante præparationes, vund ander ding / andern leuthen verlihen het. Jum andern / das er die Epistolam von Theophrasto an Doctorem Vuierum geschriben. Darumb hette Andreas sociscus mit seiner stolken Oration wol mögen einwenig gemach thuon; Schreibt von Theophrasto; als wann er seinen Discipulis offtermals die Kreütter nit künden nennen; oder erklären; So er doch von kreuttern ein sonder groß Buoch; auch von denselbigen und allen andern natürlichen dingen so herrlich geschriben; dergleichen nie an tag kummen; welches er Signaturam rerum genent hat; wie man sie natürlich mög erkennen. Es heißt: Ne sutor vitra crepidam. Er recitiert auch andere ding in seiner Oration; die sich weit anderst halten; wie ich som dann von solchen dingen in seinem leben zuo Straßburg genuogsam under augen gesagt.

Es wirt vil von Theophrasto ausgeben / das nit ist / warummt solt man dann darzuo still schweigen? Etlich geben für / Theophrastus hab vil leuth verderbt / wenig gesund gemacht. Undere sagen / das die so seine Curen gebraucht / alle bald hernach gestorben / vnnd keiner vber 7. Jar gelebt hab / Welches offentliche calumniæ seind / vnnd das widerspil genugsam dargethon mag werden.

Im land zuo Bayrn ist ein wolbetagter Ritter hefftig an der Wassersucht kranck gelegen / hat ein nammhasster stattlicher Freyherr (dessen Brüder mir selbs die historj erzelt) dieses Ritters guter seund / den Cheophrassum schrifftlich ersordert / vnd gebetten / das er ime zuo gefallen / wölte gemelten Ritter in seiner kranckheit besuchen. Das hat er gethon / vnd mit Gottes gnaden als bald das wasser von im triben / das es in die stuben gelaussen / vnd die kranckheit von stundan gewichen ist / vnd hat der alte Ritter zehen Jar frisch vnnd gesund hernach gelebt.

Juo Augipurg hat ein fürnemer Burger / bey dem Theophrastus zu herberg gelegen / ein Tochter 14. Jar alt gehapt / welche damalen seer kranck gewesen / Als jr nun kein Medicus helffen künden / hat Theophrastus in abwesen der Eltern / ein becher mit wein bringen lassen / sein medicin darein gethan / vnd dem töchterlin zutrincken geben / dauon es als bald mit verwunderung der Elteren gesund worden vnd lebt auff dise stund noch in ehelichem stand / das hab ich von der frawen vnd jhrem mann selbs gehört / als ich etlich mal bey jhnen beiden zuherberg gelegen bin.

Es lebet noch ein frummer gelehrter mann im Algew / welchen Theophrastus Anno 20. 35. nit in einer geringen francheit curiert hat / In zunor wie er mir selbs alles gesagt alle jar arbeitselig gewesen : aber nach Theophrasti Cur bis auss dise zeit gesund pliben.

Dergleichen müßte ich noch mehr zuo erzehlen i aber es murde bie zulang werden / allein noch einer Tur muoß ich bie gedencken. Im Stifft zu Saltburg hat ein Edelmann / so gar erlambt mit den Medicis vil verthan / vnd doch nit mögen gesund werden / zu letft hat er fich auf rhat seiner Doctor / in Italiam in ein Wildtbad füren lassen wöllen ; da haben andere vom Adel Theophrastum zuo dem francen in das Würthaug pracht im schein guotter gesellschafft / vund priach geben von der frankheit zureden ; da hat dem francken Theophrastus die Raif widerrhatten vnd jhne ! mit Gottes gnaden / in wenig tagen gsund gemacht / wie mir verschinen 73. Jars zu Saltburg ehrliche leuth erzehlt haben. Wie gibt man dann so vubedechtlich die vuwarheit von eim solchen theuren mann an tag / der souil guots gantem Teutschland bewisen hat? Soll er darumm verfolgt werden / das er nicht allen geholffen? Wer kan das / ausserhalb Gott? Aber der neid hat sein Proces. kan nit feiren | sunder immer fort er fort ! big zuo seinem zil. Ir wissen was er zu ewern zeitten guots geschafft, wie vilen er durch Gottes segen geholffen.

Dieweil dann auch etlich andere / wider die lehr Christi / so doch Christen sein wöllen; fürgeben man wisse nicht waher Theo. phrastus kumm / das er nicht ehelich geporn / vnd das er ein bettler gewesen / 2c. 50 hab ich dig Buchlin auf den versigelten Originalen / so ich noch bei Handen hab / wie viel guoter leuth gesehen / zusamen verfasset ; vnd der warheit zu guot / in truck verfertiget / Ob es dann nicht jedermann gefallt / ist nit hoch daran gelegen / wer die warheit liebet / wirdt hierinn sehen / wer Theophrasti vatter vnd muoter gewesen / wz er verlassen / wem er das sein vergunt / wa er vnd sein Vatter gestorben / 2c. Weiland der hochwürdigest fürst und Herr / herr Georg des Johanniter ordens Maister zuo Haitersheim im Breifigew / hat vor ehrlichen leuten vom Adel bekennt : d3 Theophrasti Vatter / herr Wilhelm genannt / seiner Kürstlichen gnaden vatters bruoders Sohn gewesen / doch ausserhalb der ehe geborn / habe sich wol gehalten / fleissig studiert / vud Licentiatus medicinæ worden. Difer herr Wilhelm hat sich zu Einsiden verheurat mit einer ehrlichen Person / dem Apt daselbst / oberkait

halben zuogehörig / mit welcher er Theophrastum Paracelsum im chelichen standt erzeuget hat / wie dann auch solches alles deren von Villach kundtschafft / vnd Peter Wessener Quittung genugsam außweisen.

Also kompt Theophrasius Paracelsus von keinem Pauren / Mönch / oder Pfassen / Sunder von dem adelichen hohen stammen der Vombassen von Hohenhaim.

Was er zuo Salthurg verlassen / sind sich im Inuentario. Suo Augspurg hat er zwo truchen vol Bücher vund Klaineter (wie solches der Ehrnuest herr N. Kesselman / fürstlicher sylber Tamerer zuo Salthurg / so noch am leben / bezeuget) zunerwaren geben. Er hat auch zuo Ceuben vud an andern orten in Kernten mehr güter zuobehalten gelassen / dahin dann die Testamentaris auss sein zuobehalten gelassen / vud dieselbigen gütter aussgesordert / vud erheben lassen. Er habe aber gleich verlassen wie vil er wölle / so hat er allenthalben für sich vund seine diener an allen orthen gunog gehabt / wie mir solches auch Oporinus gesagt hat / Waher er aber das gehabt / weisen seine Bücher auß / de Tinctura Physicorum, vud vil andere mehr.

Dises Bücklin aber / liber herr Görg / hab ich euch auß guoter freundschafft darumb zuogeschriben / damit jhr vrsach haben mich in meinem schreiben zustraffen / wa ich jrr vnd vnrecht hab. So es aber die warheyt / wie es dann ist / das jr mir dessen kundtschafft geben. Und thue euch hiemit dem Herrn Christo mit sleiß beuelhen.

Datum Hagenaw den 12. Martij / 1574.

Michael Toxites D. C. W.

#### Drhund ber Statt Villach / bon beg Cheophrafti Pararelfi Vatterg leben bund absterben.

Ir Richter / Raht / vnnd die gant Gemain der Statt Villach / bekhennen mit disem brief offenbar / das der Erber / wolgelehrt / vnd berünnnt Wilhelm Bombast von Hohenhaim / der Elrtney Licenciat bey vns zu Villach als ain Inwoner bey zway vnnd dreissig Iar vngeuerlich gewohnt, vnd all die zeit seines wesens / wandl vnd leben gegen aller menigklich Erber / ehrlich vnd wol gehalten / Das wir umb der warheit willen / sein Erbar-

theit / Chrlichen und unsträffllichen wandl zuverjehen / und zubethennen schuldig sein. Ift auch verschinen vier und dreisfügsten Jars ! nach der wenigern Sal / gerait an vnser Lieben framen tag der gebürt ! hie zuo Villach mit Todt abgangen / der Seel Gott der Allmechtig gnedig sey / Desselben Wilhelm Bombast / der Chrnuest Hochgelert herr Theophrastus Bombast von Hohenhaim baider Urtney Doctor / ain natürlicher Shelicher Sohne und nächster Pluet Erb ist / vnd den allain vorbemelter Wilhelm Bombast für sein Chelichen Sohn und nägsten Erben der in leben sey / gehalten vund gehabt i Das der herr Theophrastus Bombast sein angebürendt Erbschafften / Schulden / vnd ander sein verlassung / haab vnd guot / als sein Leiblicher Shelicher Sun / vnd nägster Erb sol nach ihme ond seinem absterben ersuchen / erfordern / einbringen vund em. pfahen / Alles vnnd jedes was das sey / wie es namen haben mag / an welchen orten und allen Enden es sey / gar niendert nichts auß. geschlossen i Bey allen denen / darzuo er Wilhelm Bombast von Hohenhaim sein Cheleiblicher lieber Vatter Erblich und rechtlich Spruch vnd anforderung hat! Onnd nachdem nach absterben gemelts Wilhelm Bombast von Hohenhaim / der vorgedacht Herr Cheophrastus Bombast von Hohenhaim Doctor an vns gelangt und begert / feines Chelichen Lieben Datters absterben von disem zeitlichen Jamerthal ime ain Orthundt zugeben / Auff das zu offenbaren wissen vnd gant volkhumen glauben seines Vaters todts abgang / fürter Er nach feiner gelegenheit offtgemelts Wilhelm Bombasts von Hohenhaim seines lieben Vaters seligen verlassen Rechtlich Erbschafften / Schulden / vnd ander haab vnd gueter / auch ander enden da ers zuersuchen hab / als sein Cheleiblicher Sun / vnnd nägster Erb / vnd nun als sein Väterlich vnd anerstorben Erb mag ersudzen vund einbringen / Haben wir jme von billig keit vnd zuobefürderung der warheit sein begeren nit verziehen / sondern gern widerfaren wöllen / Ond darauff disen Brief zuo gang glaubwürdigem Orkhundt / Ihme geben / mit der Statt Villach anhangenden grössern Secrete besigelt / Der geben ist am Sonntag Jubilate / den zwelfften tag des Monats Maij / Nach Christi vnsers Heylands geburt im fünffzehenhundert und 21cht und dreißigsten Jare.

## **TESTAMENTVM**

#### THEOPHRASTI.

🕅 Gottes Ramen Amen. Khund / wissen / vund offenbar sex allen vnd jeden / die dis gegenbürtig offen Instrument ansehen / lesen / oder hörn verlesen / das nach Christi unsers Cieben Herrn geburdt / Tausent / Fünffhundert / vnd im Ilin vnd viertigsten Jar / der vierzehenden Indiction / an sanct Mattheus tag ! des heyligen zwölffpotens / den 21in und zwainzigsten des Monats Septembris / Mittags zeit / Als regieret der allerheyligist in Gott vatter vund herre / herr Paulus auß Göttlicher fürsehung der dritt Bapst / des namens / im sibenden jar / in mein offen Notarj / vnd hernachbenenter Zeugen / darzuo sonderlich eruordert und erpetten / gegenbürt ist persönlich erschinen d'Würdig Hochgelehrt herr Theophrastus von Hochenhaim / der Fregen Künst und Artney Doctor! wiewol schwachs leibs ! an ainem Raispetl sitzendt / aber der vernunfft / Sinnen / vnd Gemüts gant auffrichtig. Damit er dann ohn Testament und Ordnung seiner zeitlichen güter von diser welt nicht abschied / So hat derselb Doctor Theophrastus mit vernemb. lichen worten gant freymitig / und auf rechtem wissen / von nicmandts dahin bedrangt / sein benennig wesentlich geschefft und letsten willen dazumal bekhend / gethan vnd auffgericht / aller maß vnd form / wie hernach begriffen.

Don Erst benischt er sein Ceben / sterben / vod arme Seel / in schutz und schirm Gottes Allmechtigen / vozweifflicher hoffmung / der Ewig Varmherhig Gott / werde das bitter Ceiden / Marter vod Sterben seines Lingebornen Sohns vosers Hailigmachers Ihesu Christi / an ime armseligen Menschen nicht lassen vonfruchtpar noch verloren sein / Dann sein begrebnuß hat ihme gedachter Doctor allhie zu sanct Sebastian ennthalb der Prucken außerwehlt / Man soll ihne auch in der Pfarrkirchen / wie alt breuchig / mit Ersten / Sibendt / vod Dreyfigsten besingen / vod zuo allen dreyen Vessungen unssen / annen jeden armen Menschen vor der Kirchen / auss die hand einen Pfenning geben / vod verthailen lassen.

Jum andern / Maister Hansen Rappelpader alhie / hat cr Sechs gulden verordnet.

Jum dritten / maister Andreen Wendl auch Burger und Balbierer zu Salthurg / hat Er durchauß alle seine Ertner unnd Kunstbücher desgleichen die Stickplader und anders was dann die Erkney ungeuerlich berühret und zuo zit seines absterbeis in seiner gwaltsam gesunden und verhanden bin wirdet geordent und verschäfft / damit zehandeln zeihnen und zelassen als mit seinem frey ledigen aust.

Jum vierdten / Seinen nägügenpten Freunden is zus den Ainsidln in Schweit wonhant sein isllen Eegiert und vererdnet Zehen gulden in Münt / doch wo sie in Jars frist nach verkhändigung seines absterbens / vnnd solchs Cegats dasselbig nit erinden wurden / So ist sein Testamentmachers benelch und mainung das es nachuolgendt unter Arm Ceuth ausgethallt werde.

Zum Sunfften / Sonft zuo vnd in allen anderen seinen nadygelaffnen haab vand Gutern / Instituirt ; fest vad beneunt Er in gemain zu seinen Erben / Urm / Elend / dürfftig Couth : die dan kain Pfründt noch andere fürsehung haben / denen und unter die selben sollen nachbenennt seine Testamentarij solch vberpleibendt haab und guot / jhrer gwissen und guotbeduncken nach tremlichen verspenden vnnd außthailen / 2luch darinnen weder gonst noch pngonst / Sonder allein die notturfft und gebrechen derselbigen Urmen Dersonen ansehen / Man soll auch von solden Biltern die Schulden / wo er ainiche verlassen wurde / bezalen und abrichten. Damit dann gegenbürtig fein Testament i wenn mergemelter Testierer / nach willen Gottes Allmechtigen seine tag beschlossen / mo entlicher volziehung gebracht / verricht / vund würdlichen Erequiert werde i So hat Er dazumal zu seinen Testamentarien und geschäfts herrn erbetten i gesett / vind fürgenommen den Wolgelehrten / Achtbarn und fürnemen maister Georgn Teuffenperger / gefelmennen Hoffprocuratorn / vnd Michaeln Setnagl / burger 311 Gulhlung / welche denn baid zugegen gewesen i auff anzogens bes Asperter bettlich anlangen i solche burde und testamentliche Lie ution i millig an und auff fich genommen baben Denfelben Westenmenteren sament und besonder i bat mehrgenanter Teite est melline litigen gewalt und macht geben thuct bas auch komit millentle kein kenti dig offnen Instruments hat nach feinem tott aller feine eine lange e Buter i aigens gwalts gu unterfaken im nermed einig gehanngen f and alles and jedes nat carming his grape of ringer tellum of a dauon zumolzieben. dansbeit and itz gefandle in gehannt nich gelaffen was den Lekamentarien vom ertig mige icher geite.

gebrauch nach in solchem fall zunerrichten zuosteht vnd gebürt / wie dann sein hoch vertrawen zuo jhn steht. Sie wissen und werden darinnen das best bedenden / handlen und fürnemen / Orndnet und schafft darauff ainem jeden derselben seiner Testamentarj / für seine mühe / vleiß und arbeit Zwelff gulden in Münt / Das alles und jedes ist mehrgedachter Doctor Theophrastus Testament vnnd gescheffts ordnung gewesen ! auch wöllen das es dermassen / oder doch wie ein Codicill | glaubs benelch | oder aber Legatum ad pias caufas foll bestand und fürgang haben ! auff meg und form als wären all nottürfftig Punct und Clausulen zu disem villeicht von recht not und dienstlich hierinnen lauter aufgedruckt und ermeldet / Bathe darauff mit aigem Mund i nachbenent Ceuth vorbegriffner aller und jeder eingedend und zeugen zesein / Daneben mich offen Notari mit ersuchung meines ampts angelangt / ihme seinen Testamentarien / vnd andern wen dises betrifft / vber vorbeschribene / ains oder mehr offen Instrument zemachen und zegeben. Beschehen zuo Saltburg in der behausung und Wiertshauß zum weissen Ross genannt im Chay gelegen / vinid im klainen Stübel daselbß / darinn dijer zeit dickernanter Testamentmacher beherbergt gewesen ; Un Jar / Indiction / Tag / Stund / Monat / vnd Babsthum / wie oben begriffen. Und sind daber gewesen / der Edel vest Melchior Spach Stattrichter zuom Hällein / auch die Erbern / beschaiden Undree Setznagl / Hans Mülberger / Ruprecht Strobl / Sebastian Groß / zuo offtbemelten Saltburg / vnd Steffan Waginger zu Reichenthal Burgere / vnnd Clauß Frachmair / diser zeit des Testierers diener / Seugen zu vorbemelten sachen sonderlich ernordert und erbetten.

Dund wann ich Haus Kalbsor ain beheyrather Clerick Saltburger Bistumbs / auß Kayserlichem gwalt offner Notari / bey vorbemelts Testaments vod letsten willens ordnung / auch allem vond jedem anderm / wie hieoben verschriben / sampt vorbemennten Teugen Personlich zugegen gewesen bin / solches gesehen vod gehört / hab darumben diß offen Instrument / durch ainen andern trewlichen geschriben / darüber gemacht / voterschriben / vod in dise Form bracht / auch mit meinem gwonlichen Namen vond Taichen bezaichen / zuo verkund vod glauben aller vorbegriffner / darumben ersucht vond sonderlich erbetten.

#### Inuentarium.

Nuentarj vnd beschreybung / der haab vnd guetter / so der Würdig hochgelehrt herr Doctor Theophrastus vonn Hohenhaim / der Freien künst vnnd Arthuey Doctor / hie zu Saltburg nach seinem absterben verlassen hat / Auff begern vnd anhalten der Wolgelehrten / Achtparen vnd fürnemen Maister Georgen Teyssenger / Hossprocurators / vnd Michaelen Setnagels Burgers daselbst zu Saltburg / als chegemelts Doctors Theophrasti auffgerichten Testaments / verordnet Geschesstsherrn / Durch mich Hansen Kalbsorn offnen vnd derhalben berüssten Notarj / in derselben Testamentarj / vnd nachbenannten ernorderten Zeugen beysein auffgericht / beschehen / Caut also.

Erstlich auß zweren Reitpulgen / so in einem trühel (welches ehgenant Testamentary vor / vnd ich Notary von Gerstlicher Oberschait wegen / nach absterben gedachts Doctors versecretirt / vnd dazumal allenthalben noch vnuermayligt / aigentlicher besichtigt / vnd gefunden haben) auss heut versperrt gelegen / ist beschriben worden.

Item hungerischer gold gulden fünffzehen.

Mehr ein Saltburgischer Ducaten.

Fünff güldin Ehrpfenning groß / vnd fünff klain / wegendt alle achthalb lot / vnd ein halbs quintlin.

Ein vergulter sylberin Jochimstaler / wigt andertalb lot / ein sechzehenthail.

Sechs Centsch sylberin Chryfenning / klain und groß / wegendt alle nüendthalb lot.

In einem peutelin vier vund vierzig klain vnd groß sylberin Medeüen oder alt haidnisch pfenning / wegendt alle samen achzehendthalb lot.

Iween guldin Aing / ainer mit Topazion, vnd der ander mit einem geschmeltten blawen Stain versett / wegen baide anderhalb lot / drey sechtschentail.

Drey stuck i so man fuor gedügen oder waschgold gehalten i wegent miteinander fünff lot.

Alber ein Steuffel güldigs art i wigt ein lot / ein quintl.

Ein güldin khetlin von Mülstainen / wigt 3. lot / anderhalb quintl.

Ein geschrauffte sylberine Rugel / an einem sylberin khettl / wigt acht lot vol ein quintlin.

Ein sylberin eingesett Trinkgschirr / mit 9. Pechern / ist das oberst sampt dem pbirlugk vund puterist knort / auch innen pud aussen vergult / deßgleichen an dem ainen suoß zerprochen / aber die drümer verhanden / wigt alles durcheinander vier marck / pud trithalb lot.

Ein ander innen vnd aussen verguldt vberlügk / knort / sylberin Trinckgeschirr / auss dreven apsten / wigt zwey vnd zwanzigthalb lot.

Ein sylberin außgestochen Khändel / mit vergulter klaidung / wigt zwo Marck / trey lot.

Ein sylberin Kölchel mit Cowenköpfflen / wigt achthalb lot / ein halb quintel.

Ein sylberin Schynnpecher / mit verguldten Aaissen / wigt 9. lot / zum theil gekrümbt oder zerprochen.

Zwey klaine sylberine verdeckte Ertzney puchsel / wegent vier lot / trei quintat vnd zwey sechzehenteyl.

Ein klain sylberin gestochen Schälel / wigt 4. lot ! ein sechzehen theyl.

Allerley klain pruchsilber / wigt anderhalb lot / zwoy sechozehenteil.

Ein Coralln / gefaßt in vergült filber / wie ein schenckl geformbt / wigt anderhalb lot / trey sechzehen theil.

fünff flück Aingkhurn / vnd ein Behaimischer raucher Ametist alles vngefaßt.

Ein runde in silberin drät verfaßte Cristallen / wigt alles siben lot / vnnd ein halb quintl.

Ein ander runde vnd flache Cristalln / auch in silber gefaßt wigt zwey loth / vnd anderhalb quintel.

Mehr ein runde flache vingefaßte Cristalln.

In einem schwarten liderin Säcklen drey zerprochne stuck von einer Eristalln.

Drei Stuffel praun art.

In einem hülkin weissen pudisseln ein schon geformierter Handstain.

Aber in eim hültzin pückheln / ein vnbekhanter stain in grünem Wachs verfaßt (Nota / die bildnüß ist in das Inuentari in wachs gedruckt.)

Ein roth alt samaten Goller mit Schwart fropflin gefütert.

Ein aschenfarb damasten Leibrod ; on Ermel.

Ein roth damaschen Wappenrod mit ermeln.

Ein roth guot damagden Wameg.

Ein roth damagden Schläppl.

Ein rother damagden Peutl.

Ein schwart alts damagten schläppel.

Ein roth wullen Leibrod mit weissen fropflen.

Ein schwart halb burftater Rock / mit guchswammen gefütert.

Ein schwart Schamlotene Böhaimische Reuttappen.

Ein schwart mullen Schläppl.

Ein schwart parchaten Leibrod.

Ein liderin Gfag und mameg.

Ein gant mullen weiß par hofen.

Drey rote Schläppeln.

Ein schwarzer abgetragner Wappen rent Rod / dabei ein Kappen / ist alles ainfach.

Ein schwarter Barchanten Mantl.

Ein gang liderin par Bofen.

Ein schamlotener Prustfleck.

Ein grawer parchaten wappen kittel.

Ein Mäderin hauben.

Ein roth wullen par hosen.

Ein güldine gewundne schnuor vmb einen huot.

Drey hemet mit guldin schönen fragen.

Mehr drey Krainerische hemet mit knüpffter arbeit.

Noch ein abgetragen hemet.

Sway stückel Ceinwat / halten 13. eln.

Ein eln weiß Augspurger parchat.

Ein Reuthamer / vnd ein exsene zuntbuchsen.

Ein Mefferle vand ein kappl in ainer schaid mit sylberin bichlächt.

In ainer schaid trey Behaimische Messer von Sandl.

Ein par Stiffel | Rentjed | vnd Sporn.

Ein schwarter Reuthnot.

Ein geschmeltter Tuffaden / ift unbeschlagen.

Mehrgenants Doctor Theophrasti täglicher Wätschger / darinn zwen schlüssel gesunden / darbei hangt auch ein klain vnbeschlagen Prächsen.

Mehr bemelts Doctors silberin Quetschafft.

Ein füttral von einer Ellendshaut / darbey ein Ellend flaw. Ein pergamenten Kundtschafftbrieff / von der Statt Villach / von wegen absterben des Theophrasti vatter.

Concordiæ Bibliorum.

Biblia in Parua forma.

Nouum Testamentum.

Interpretationes Hieronymi fuper Euang. in duobus libellis eiusdem formæ.

Ein getruckt / vnd siben geschribne Urtzney Bücher / vnd sonst allerley ander collectur.

Mehr etliche vund allerley geschribne Collectur in Theologia, so Theophrasus soll concipirt haben.

Etliche Püchsel vnnd Scütel / darinn allerley Puluer / pflaster / Onguent vnnd anders / der Urzney zugehörig.

In ainem alten Wätschger etliche runde flache Exsen mit leder beschlagen / wie dazumal geacht / zum wasserheben gehörig / darbei siben klaine exsene stängel.

Inn einem hohen sach allerley hülten drähwerk / form vnnd Instrument / wie man das wasser heben soll.

So haben auch vermelt herrn Testamentarj damals angezaigt / wie das sie auss vnd zuo allerley nottürsstigen ausgaben / gegen gebürlicher Nechnung verschiner zeit / noch in leben / vnnd aus benelch Doctors Theophrasti / vber vnnd ausserhalb dem Gold / so hieoben Inventiert / aus desselben Theophrasti güttern / Maister Undreen Wendl zuogestelt vnd geben haben. [6. Ducaten in Gold.

Beschehn und beschriben zu Saltburg in mehrgenants Michaelen Setznagels gewohnlicher Herberg / an sanct Cucas tag / den [8. des Monats Octobris / Als man zelt von Christi unsers lieben Herrn geburt / Tausent / fünsthundert / und im ain und viertigsten Jar. / Und sind dabey gewesen die Erbern Maister Ceonhard Sulzberger Goldschmid / Andres Wendel / und Aubrecht Strobl / all Burger zu mehrbestimbtem Saltzburg / als Zeugen zu vorbeschribner Innentation erfordert / berüfft / und sonderlich erfordert.

Hans Kalbhor / auß Kaiserlicher gewalt offner vnd vorbeschribner Innentation berüffter vnd requirirter Notarj / hat sich zuo vrkund vnd glauben aller vorbeschribner hie mit aigner hand vnterschriben.

### Quittung Anwaldts des Aprs zuo Ainsidlen. 1)

CK Peter Wessener / Gottshaußman des würdigen Gottshauß , vnser Lieben Frawen zuo den Ainsidlen / vnd als Anwald / Erstlich des Hochwürdigen fürsten und herrn / Endwigen Abt bemelts Gottshauß / Bekenn mit difer schrifft / wo die zunernemen fürkompt / das ich von den Achtparn / Erbarn und Weisen / Maister Georgen Theissenberger Hoffprucurator zu Saltburg / vnd Michel Setnagl Burger daselbst als Testamentarien des hochgelehrten herrn Doctor Theophrafti von hohenhaim / (des Seel Gott gnedig sey) entpfangen / vund zuo meinen sichern handen gebracht / ain Silbern becher / so an Wienischen gewicht halt Lot 7. ain halbs / auff mainung (Nachdem ermelts Theophrasti Muotter ain Gottshauß-Fraw gewest) unnd derhalben Hochgedachten meinen G. f. und Herrn von allen und jeden seiner f. G. Gotshauß Centhen / nach jrem absterben haimfelt vnnd gebürt das best Roß oder Haupt. vich / oder so er derselbigen nit het das best onter den Klaidern und Klaineten / wie dann sein f. G. in angeregtem gwalt angezaigt / Sag derhalben als Unwaldt gedachtes meines G. herrn / 21bt zu 2linfidel / ermelt herrn Testamentarien solches fahls halben / so sein f. G. derhalben zusuchen gehabt / quit ledig und loß / Also das hochgedachter mein gnediger Herr / oder niemand ander von seiner f. Gn. wegen / oder des ermelten Gottshauß halben / dises oberzelten fals halben / in kainerlay weiß / weg : noch maß / nimer zuersuchen haben / oder haben sollen / weder in noch ausser Rechtens / mit verzeihung aller behelff. Ich bekenn auch hiemit / wie oben / für mich selbst / vund auch für alle Freund vnd Erben / so zuo gedachtem herrn D. Theophrasto / verlassung zusprechen / vermain / oder vorhetten / das ich in namen wie oben / von obgenanten herrn Testamentarien / entpfangen vund bar eingenommen hab / Erstlich zehen florin / So ermelter herr Doctor / mein freundlicher lieber Detter seinen nägsten Plutsfreunden Legiert vund verordnet hat ! Sag auch gedachter Sehen Gulden obgemelte herren Testamentarios für mich / all mein mit Erben quitt ledig ond log / Ond nach dem auch ich obgenannter Peter / weiter auff mein bittlich an-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bgl. 502 der Manustripte der Stiftsbibliothef: "Notata lace de Theophrasto Paracelso ex diversis collegit P. Mauritius Symian, Conobita Einsidlensis." Zusammenstellungen aus Bitistius.

finnen von ermelten herrn Testamentarijs für mich selbst / vnnd auch innamen meiner mit Erben entpfangen / vnd bar eingenomen hab / vber oberzelt zehen floren Legata noch Sechzehen floren oder gulden ex pia caufa, so von ermeltem herrn Doctor Theo. phrasto verlassungen herrieren / Daran ich dann ain gefelligs genügen habe / 50 sag ich demnach für mich / all mein Erben / der obangeregten zehen gulden / vnd sechzehen / so ich ex pia causa für mich selbst / vnnd in namen meiner mit Erben empfangen habe / inn allermaß wie oben / vnd mit verzeihung aller Spruch ! Recht / gerechtigkait und anforderung / so ich oder obgemelter herren Theophrasto seligen erben / zuo seinem hab und verlassungen zuohaben vermaint / vilermelt herrn Testamentarios / vnd wer derhalben quitierens nottürfftig ist / quit ledig vnd log / also vnd in der gestallt / das weder ich / noch ainiger meiner miterben kain spruch noch anforderung / in oder vser Rechtens nit haben sollen noch wöllen / mit verzeihung alles behelffs / Gib derhalben in namen wie oben / für mich / all mein miterben offtgedachten herren Testamentarijs dise quittierung / gefertigt mit des wolgelehrten herrn Jeronimus fürers / der zeit Procurator des Confistorij allhie / aignen klainen Insigel / darumm ich dann ermelten Jeronymum fürer mit fleiß gepeten hab / doch ime / seinem Insigl vnd Erben ohn schaden. Teugen omb gemelts Insigel / sind die erbern Mathias Schmedhenpfrill / Substituten des Consistorij daselbst / vnd Veit Bachschwell Burger alhie. Datum Saltburg den 8. Septemb. (verbruckt für Dezember) so ist an vuser lieben frawen Empfengknuß / Anno Domini Tausent / Sünffhundert / vnnd im ain vnd viertigsten.

## Epitaphium

PHILIPPI THEOPHRASTI PARACELSI, Philosophi
Germani excellentissimi, & vtriusque medicinæ Doctoris incomparabilis: quod Salisburgi in nosocomio apud S. Sebastianum ad
Templi murum erectum, lapidique insculptum, superiore
Anno 73. vidi.

Onditur hic Philippus Theophraftus, infignis Medicina Doctor: qui dira illa vulnera, Lepram, Podagram, Hydropifin, aliaque infanabilia corporis contagia, mirifica arte fuftulit: ac bona fua in pauperes diftribuenda, collocandaque honorauit. Anno M. D. XXXII. die XXIIII. Septembris vitam cum morta mutauit.

FINIS.

## Immisuer:emms.

| Borwort                                      |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Eintertung                                   |     |
| 1. Die Eltern                                | •   |
| 2. Am Guet                                   | •   |
| 3. Theophranis decree                        | -:- |
| 4. Im demiiden tavoratoriim                  | -   |
| 5. Univerfitatie im Beingermart              |     |
| 6. Paracelius in Stantung                    |     |
| 7. Der Univerfitzierender i Ziebert          |     |
| 8. Tas Lampmer                               |     |
| 9. Bobenbeims Rame                           |     |
| 10. Tie Jimm me tro.                         | _   |
| 11. Edendraffus in Committee                 |     |
| 12. Coorn und in maintean Limenium           |     |
| 13. Der Aufenthalt in Karnter t              | ,   |
| 14. Magimes und Bentomens                    |     |
| 15. Hobenteims andersoningsmentalisten Anton | •   |
| 16. Berungilmorungen der Lorden Flosenbeims  |     |
| 17. Der Empfierer                            |     |
| 18. Trainge Francisco                        | _   |
| 19. Baracifus u Z. e dur                     |     |
| 20. Tes Montes Line                          | -   |
| 21. Bergfunten                               |     |
| 22. Theodreifs Teamige                       |     |
| 23. Ben Eisters tud Tagerung                 |     |
| 24. Buildmilitins                            |     |
| 25. Theodrafts are discovering t             | •   |
| 26. Abbulungan E. o weims                    | ٠.  |
| 27. Leftiment 210 (L.)                       | , ` |
| 28. 22 Camp                                  | •   |
| Anteng                                       |     |

## Perzeichnis der Illustrationen.

|                                                               | Ceite     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| VIheophraftus Paracelfus, Porträt nach Tintoretto             | Titelbild |
| Zeufelsbrude und Paracelfushaus im Jahre 1577                 | 7         |
| Adaraceljus' Ramenszug                                        | 11        |
| L Wilhelm Bombaft von Hohenheim, Bater bes Paracelfus .       | 17        |
| Das alte Ginfiedeln vom Jahre 1577 (Ginfchaltbild)            | 32/33     |
| Teufelsbrude und Paracelfushaus im Jahre 1780                 | 37        |
| Teufelsbrude und Paracelfushaus im Jahre 1900                 | 49        |
| Paracelsusbufte in der Klofterbibliothet Ginfiedeln           | 69        |
| Paraceljusporträt nach Tintoretto (Berkleinerte Wiedergabe) . | 83        |
| Paraccljusporträt von A. Hirschvogel                          | 103       |
| Probe von Paraceljus' Handichrift (Einschaltbild)             | 112/13    |
| t Flugblatt auf Paracelsus (Einschaltbild)                    | 128/29    |
| /·Theophrafts Handfiegel                                      | 143       |
| Paracelsus nach einem Holzschnittbild vom Jahre 1567          | 147       |
| / Warben bes Baracelius                                       | 152       |



Bei ber Perlagsanstalt Benziger & Co. A. G. in Ginfiedeln, Waldshut und Köln a/Rh.

find ferner ericienen und burd alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Dr. P. Albert Kuhn,

Professor der Refthetik und klassischen Titteratur,

# Allgemeine Kunftgeschichte.

Die Werke der bildenden Künste

vom Standpuntte ber

## Geschichte — Technik — Aefthetik.

3weite Subskription in 36 Lieferungen a Mt. 2.—. Mit ca. 3600 3flu-firationen, barunter etwa 200 ein- und zweiseitige Kunstbeilagen in Typo-graphie, Lithographie und reicher polychromer Ausführung.

Profpekte und 1. Lieferungen durch jede Buchhandlung.

#### Aus "Arteilen der Freffe".

Ruhns Bert ist lehrhaft, streng bisponiert; es bringt eine bewundernswerte Fülle von Material, das jedoch durch die Beurteilung vom historischen,
technischen und ästhetischen Standbuntte lebendig gemacht und in mannigsacher,
febr instruktiver Beise beleuchtet wird. Die Urteile des Berfasses tragen einen
entschiedenen, aber gesunden Charalter, und gerade die Offenheit und Energie
seiner Stellungnahme nacht uns das Buch besonders wert. Die eigentliche Reigung des Berfassers (bekanntlich eines katholischen Geistlichen) ist die altdrissliche
und mittelasterliche Kunst, der denn auch eine besonders eingehende Tarftellung
zu teil wird; hier verzinigen sich seltene Gelehrsamseit und warme Liebe zur
Sache, um eine vollendete Leistung zu erreichen.
"Jeilschrift für Sücherfrennde" Seipzig.

Mit 1. Januar 1902 wird die im September 1900 eröffnete zweite Subskription als geschloffen betrachtet und für neu eintretende Abonnenten der Freis auf MR. 3.— für die Lieferung erhöht.

Pie Penkmale des driftlichen und des heidnischen Rom in Bort und Bilo. Prachtwert mit 690 biften Holzichnitten reich illustriert, nebst 4 boppelseitigen Einschaltbilbern, 2 Porträts von Papst Pius und Papst Leo. 6. Auflage. 576 Seiten. Duartsormat 205 · 305 mm.

Ein Bert, bas an Gebiegenheit, Pracht und Schönheit taum feinesgleichen haben durfte und fich mit Recht ganz ankergewöhnlichen Beifalls erfreut. Da weiß man nicht, foll man mehr ben herrlichen, ebensowohl erbauenben, als belehrenben Text bewundern ober die prächtigen Flustrationen, die geschmadvolle Ausstattung; dieses Bert ift sicher eine wahre Zierde für jebe gamilie.

#### Perlagsanftalt Benziger & Co. 3. G. in Ginfiedeln, Waldshut und Köln a/Rh.

Durch alle Buchhandlungen gu bezichen.

Der Batikan. Die Fapfte und die Givilisation. Die oberfte Leitung der Airche. Bon Georg Goyau, Andreas Peraté und Paul Fabre. Aus dem Französischen übersetzt von Karl Muth. Dit 532 Autotypien, 13 Lichtbruckeilagen und einem Lichtbruckporträt Sr. Seiligkeit Leo XIII. nach F. Gaillard. 800 Seiten. Format 195 x 290 mm.

In elegantem Original-Einband, Feingoldschnitt . . . . . Dif. 30 .-

Der "Litterarifche Sanbweifer" in Münfter fcreibt u. A.

Es ist ein großartiges Panorama, bas vor unferen Angen entrolt wird.
... Das hier Geschilberte ift tausendmal beschrieben und gewürdigt worden; verständnisreicher, anziehender, nach Umftänden ergreifender schwerlich jemale... Der bildnerische Schmud ist über alle Maßen reich und fein, in der Auswahl der Stüde, wie in ihrer Reproduktion über alles Lob erhaben... "

#### Die Geschichte der katholischen Kirche in ansgearbeiteten

Dispositionen ju Portragen für Vereine, Schule und Birche, 3u-gleich ein firchengeschichtliches Rachschlages und Erbaunngebuch für die fatholische Familie. Bon Anton Ender, Prosessor. 1072 Seiten. Format 165×240 mm.

Brojchiert Dit. 15 .-. Elegant gebunden Dit. 20 .-.

Deft auch ergemöhnlich reichhaltiges und zu mannigfachem Gebrauch nügliches Buch. Richt leicht wird jemand Gelegenheit finden, die ganze Geschichte in öffentlicher Beriammlung zu behandeln; dazu tehlt den Bereinsmitgliedern Ausdauer und Bedürfnis, aber einzelne Berjonen und Ereignisse miffen foon den Gegnern gegenüber besprochen werden. Hier da Austerial im Jusammenhange und wohlgegliedert vorzusinden, ist eine große hilfe. Auch der Kundige wird hier manchen guten Bint finden, und die strenge Disposition nach bestimmten Gesichtspunkten führt von selbst dazu, das Bedeutende und Beltbewegende bervorzusbeben. wegende hervorzuheben. Das vortreffliche Buch follte in teiner Bollsbibliothet fehlen. "Bolnifche Bolkszeitung."

Bieland. 320 Seiten. Bormat 130>208 mm.

In illuftriertem Umfchlag brofdiert Dt. 3.20; Elegant gebunden Dit. 4 .-

Soeben erschien:

Morale et Médecine Conférences adresses aux Étudi-

Médecins par Charles Coppens, S. J. Traduction par le R. P. J.

Préface et Notes par le Dr. Georges Surbled, Lauréat de l'Académie de médecine etc 200 pages in 12°.

Broschiert Mk. 3.20; Gebunden in Leinwand Mk. 4 .--.



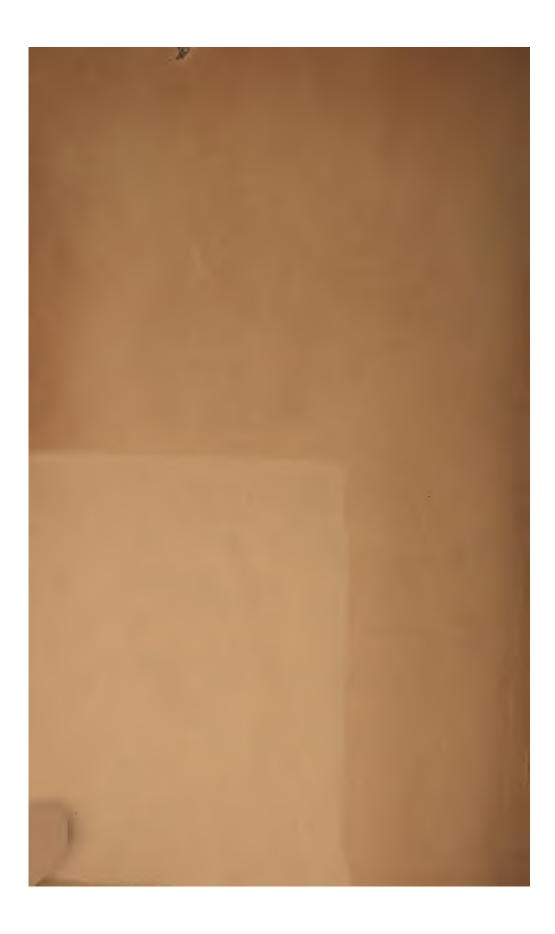

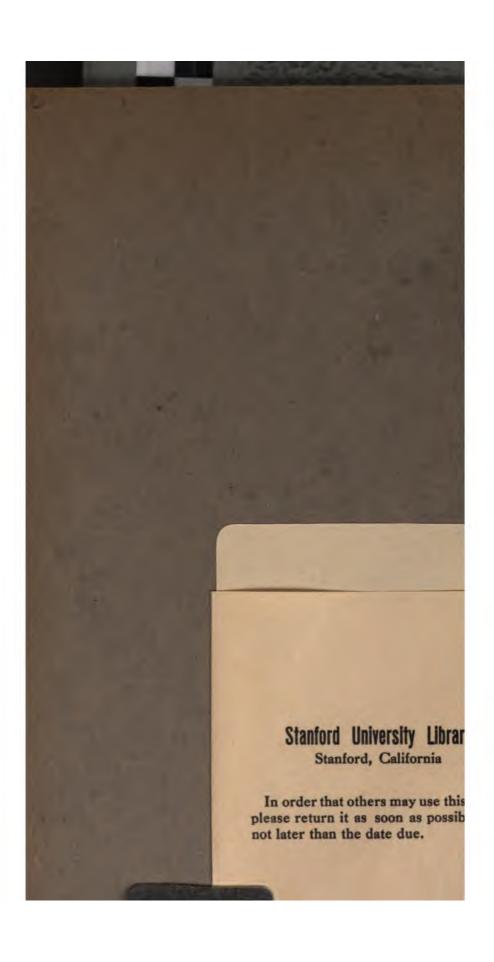

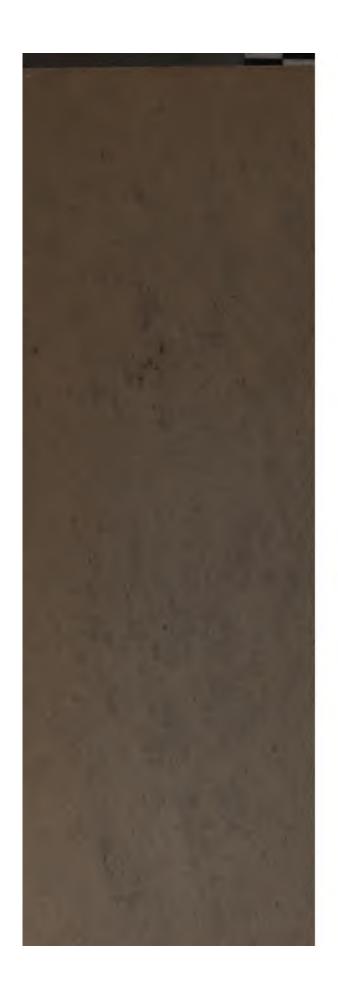